# VOM BAUM DER ERKENNTNISS: DENKSPRUCHE

Karl Gutzkow





Rom

Baum der Erkenntniß.

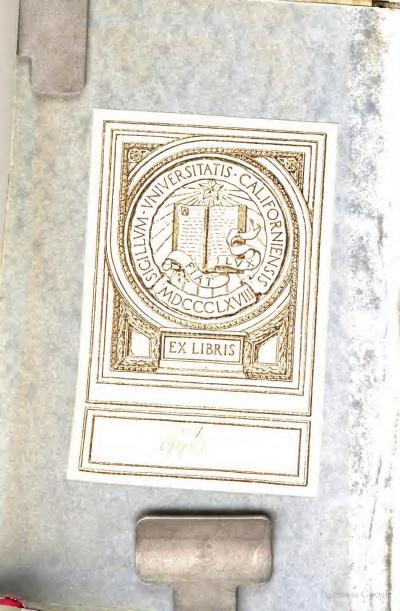

Rem

Baum der Erkenntniß.



## Baum der Erkenntniß.

Denfiprüche

pon

Karl Gustow.

Stuttgart.

Verlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1868.

# THE RENED AND THE PARTY.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Buchandlung in Stuttgart.

Ist tadt und "gran" all unser Benkbemüh'n.
"Des Lebens goldner Banm" allein nur "grän,"

So heisst er "golden" um der Früchte willen,
"Grün" um die Blätter, die die Frucht verhüllen.

Rann hier im anch nar Blatt um Blatt Dir zeigen — (Manch welkes drunter, trauernd an den Sweigen!) Fo hoff ich doch, dass du im Land entfernte Goldschimmer ein'ge siehst — vom Cag der Ernte!

### Inhalt.

| Gott                    |     |     |   |     |   |   |   |   |   |   | Seit       |
|-------------------------|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|------------|
| Weltlauf                |     |     |   | •   | • | • | • | • | • | • |            |
| Das innere Gefet        | _   |     | • | •   | • | ٠ | • | • | • | • | 19         |
| Rampf und Bewährung     |     | •   | • | •   | • | • | ٠ | • | • | ٠ | 41         |
| Bildung                 | _   | •   | • | •   | • | • |   |   |   |   | <b>6</b> 0 |
| Die Zeit                |     |     | • | •   | • | • | • | • |   | • | 86         |
| Die Stände              | •   | •   | • | •   | ٠ | • | • | • | • | • | 109        |
| Erziehung .             |     |     |   | •   | • | • | • | ٠ | • | ٠ | 127        |
| Das Geschlecht          |     | •   | i | • , | • | ٠ | • | • | • | ٠ | 135        |
| Der Mensch zum Menschen | _   | •   |   |     |   |   |   | • | • | • | 147        |
| Roften und Caracon      | -   | •   | • | •   | • | • |   |   |   |   | 168        |
| Walten und Schaffen bes | (Se | niu | 8 |     |   |   |   |   |   |   | 190        |



#### Gott.

Rie wirst du in die leere Luft verzweiselnde Gebete entsenden und Bitten an das allwaltende Geschick richten um Abwendungen und glückliche Ausgänge, wenn du dich früh gewöhnt hast, die natürliche Folgerichtigkeit aller deiner Handlungen als eines der ersten Attribute der Gottheit, ja als die waltende Gottheit selbst zu erkennen.



Die Liebe Gottes dürfen wir boch wol besonders darin finden, daß sie uns wenn nicht besiehlt, doch verzeiht, wenn wir nach den Gesethen der Natur leben.

Daß man beten soll, ist vorzugsweise Dem gefagt, der nicht weiß, wie er es anzufangen hat, sich irgendwie gegenständlich zu werden.

000

Suche bich auszuzeichnen und hervorzutreten mit allen Regungen und Schwingungen beiner Seele, nur nicht mit benen, die dich gen himmel tragen sollen.

0/0

Die Disharmonie ber Welt liegt nur in unserer Anschauung.

0/0

Mit dem Berhalten zur Berschiedenartigkeit der Religionen ist es leider wie mit dem Familiensinn, der seine eigenen Kinder wunderbar schön sindet, während sie andern nicht selten häßlich erscheinen. Lehren und auseinandersetzen läßt sich da nichts. Jeder hat seine eigene, ihm nur allein verständliche Stimmung. Uebereinstimmung verlange in ber Liebe, nicht im Glauben.



Erft, wenn bu bich kleiner als das Atom eines Sonnenstäubchens fühlft, ahnft bu Gott. Am wenigften, wenn bu bich als sogenannten Halbgott fühlft.



Gebundenheit ist die Wurzel der Religion, Hingebung ihre Blüthe.



Mit den zunehmenden Jahren verwandelt sich unser religiöser Glaube mehr und mehr in Fatalismus. Richt in jenen blindgläubigen, dem Zufall sich anheimgebenden, sondern in die Ueberzeugung von einem im Menschensleben waltenden Gesetz der Stetigkeit. Wer auf sein verslossenes Dasein zurücklickt, wird eine Hand entbecken, die in das Chaos unsere Erlebnisse Harmonie bringen wollte und schon mannigsach gebracht hat. Jede Ausschreitung sand ihre Strase, jede Ungebühr

rächte sich, auf Nacht folgte Licht, auf allzu reiche Freude wie auf die gehobene Welle die sich senkende des Leids. Das Erkennen dieser Regelmäßigkeit in den Ausgleichungen, das Nachfühlen des Sichwiedersholens der stetigen und symmetrischen Gesetze unsers Lebens wird dann zuletzt die einzige Richtschnur unseres Handelns, mäßigt unsere Wünsche, zügelt unsere Leidenschaften, stärkt und belebt unsere Hoffnung.



Der Aftronom Laplace wollte unter seinen Sternen nur Mathematik, nicht Gott gefunden haben. Als wenn nicht sogar unser Glaube an die Richtigkeit der Elemente des Euklid nur ein Offenbarungsglaube wäre —!



Sigentlich follte ich mich schämen, Gott mit meiner Berson zu behelligen. Aber seltsam, ich fühle, baß sich Gott mit mir beschäftigt.

Bu ben Beweisen für die Unsterblickeit der Seele rechne doch nicht den, daß es eine jenseitige Welt geben müßte, wo die Ungerechtigkeiten der diesseitigen ausgeglichen würden. An dieser Seite der irdischen Unvollskommenheit trägt doch Gott keine Schuld.



Ich weiß, warum du orthodog bist und mit den Frömmlern gehst! Dir sehlt die wahre Bildung. Da kennst du beinen Schaden, aber deine Eitelkeit kann die Beschämung nicht ertragen, unbedeutend zu erscheinen. So tritt die Kirche und ihr fanatisch behauptetes Necht für deine Einfalt ein und entlastet dich deiner Unwissenheit —! Und zum Uebersluß kannst du bei solcher Armseligskeit, wie einmal unsere politisch-sociale Lage ist, statt zu dienen, noch herrschen und auftrumpsen. Indessen Letteres wol nur noch auf eine gemessen Frist.



Ein trauriger Anblid - bie Conntageleere einer Rirche und ein Brunnen, der kein Baffer mehr gibt -! Wo eine Kirche nur zu ben gebuldeten gehört, wie die protestantische in Italien, die katholische in Rußland, ist es für die ihr Angehörigen einsach malhonett, ohne äußere Beranlassung bei ihren gottesdienstlichen Bersammlungen zu sehlen.



Es gibt ein berechtigtes Zweifeln, woraus sich das Größte erschafft. Es gibt aber auch ein Zweiseln, mit bessen ewig zweckloser, immer nur reslektirender Ohnmacht du dir deine sittliche Kraft verringerst.



Wenn uns der Zweifel beschleicht, daß unsere Ahnungen über die Natur und Größe Gottes nur Täuschungen gewesen, so erhebe uns der Gedanke, daß es doch sicher keine Täuschungen waren über die unergründliche Tiefe des Menschengeistes.

Gott. 7

Ueber die Priefter sollen wir fühlen wie Boltaire; über die Religion selbst wie Fenelon.

000

Die Meinungen, die man dir als Religion aufbrängt, abzulehnen, das eben sei beine Religion.

00

Schon seit Jahren ein geliebtes Wesen im Schooße ter Erbe zu wissen, bas am Gang unseres Lebens, aber auch am allgemeinen Gang ber Menschheit Antheil genommen und an jedem die Welt bewegenden Ereigniß wie mit allen Fasern des Herzens hing — Gedanken, die sich an diesen Schmerz, an diese Rührung anknüpsen, sprechen mehr für die Unsterdlichkeit der Seele, als Beweise der Philosophie. Nicht das, daß uns da noch die geliebte Gestalt, gerade so wie sie gewesen, in derselben Frische der Erscheinung, oft noch wie gegenwärtig unter uns zu wandeln scheint, daß sie Kinder, die sie verlassen mußte, Eltern, denen sie durch ihr Scheiden das Herz brach, wie ein schützender Genius umschwebt (das Ohr des Geistes hört das sanste Wehen

ihres Flügelichlages, aber die Einbildungsfraft und die Sehnsucht können sich täuschen), nein, ihr Ginmalgelebthaben, ihr Miteingegriffenhaben in die Welt, bas hat ber Erbe, die fie verlaffen mußten, unzerftorbare Spuren eingegraben, wie fich Bflanzen im noch fluffigen Gestein ber Erdbilbung abbrudten. Diesen Merfzeichen einer Bergangenheit, die in unsern Tobten ruht, begegnen wir noch überall; wir, die Ueberlebenden, muffen, was uns auch begegnet, immer wieder an sie anknüpfen und - blidten wir nur in die alten vergilbten Briefe, bie uns von eines Tobten Sand jurudgeblieben find. Wie frisch ift ihre Sprache, wie unmittelbar gegenwärtig die Laune, die darin lacht, wie unsterblich ihre icherzende gludliche Corglofigfeit! Die fich nun freilich bas, was in uns so sichergestaltet fortlebt, auch im Allgemeinen erhalten und bem Tobten bewußt geblieben sein foll, wiffen wir nicht. Das aber burfen wir zu wiffen glauben, daß für die Lebenden nichts in ber Beit geschehen kann, bas nicht auch irgendwie noch ben Tobten gehört. Dber follte Chriftus nie erfahren haben, was baraus entstanden, bag er am Rreug gelitten hat -?

9

Es ift so wunderbar, wie ein Bulsschlag Zeit nach dem andern durch die Welt zuckt, das ganze All berührt und dann geräuschlos in die geheimnisvolle, unergründliche Tiefe der Ewigkeit dahinfinkt! Und dann — wie wunderbar wieder unser Drang, dahin zu streben, daß der elektrische, ewig thätige Strom wie selbstbewußt auch unser eignes Leben, unsere eigene Brust mitdurchzittert!



Sagt uns boch nicht, daß wir das irbische Glück verachten sollen! Es gibt ja keine Ahnung von künftigen, irgendwie erdenklichen himmelswonnen, die sich nicht an etwas anknüpften, was wir hienieden kennen, hienieden vorempfinden, hienieden genießen, verlieren, schmerzlich vermissen lernten.



In meiner frühften Kindheit hatt' ich Gefühle, die mich durchbebten, wunderbarer und erhabener, als sie mir je eine spätere Birklichkeit bieten konnte. Sicher werden es solche Gefühle sein, die uns wieder beim Nahen des Todes befallen.

Warum schwinden dem Alter die Jahre wie Stunden? Der Nachen des Lebens gleitet auf der Woge der Zeit wie von selbst hinunter. Das Ruber der Hoffnung war es, das uns erlaubte, seine Bewegungen zu regeln, die Stunde zu beflügeln oder zu hemmen, den Augenblick zu genießen wie die Ewigkeit. Das Alter legt dies Ruber aus der Hand. Es hofft nicht mehr und darum gleitet pfeilgeschwind der Nachen dem Hafen zu. Run frägt sich, was besser ist, dies schnell abrollende Ende oder ein Ende, das noch dis zum letzten Augenblick — Enttäuschungen bietet. Die Wahl wird von deinem Glauben abhängen, den du vom Jenseits hegst.



Der Trost, ben im Unglück die Natur gewährt, liegt in diesem so sanft auf uns ausgeübten hinüberziehen ihres stillberebsamen Waltens aus Menschensphären in die allgemeine, unsichtbare Wesensphäre. Was ist denn da noch das persönliche Menschenleid — in diesem allgemeinen Wechseln, Steigen, Fallen, Sterbenmüssen und Sichwiedererneuern! Und so wunderbar reich ein Geist sein mag, auch ihn nivellirt die Natur.

Das Gefühl, im Leben so viele Umwege gemacht, so viele nutlosen Dinge verfolgt, so viele verfehlten Abssichten und Zwecke betrieben zu haben, ist wol am Abend unserer Tage eines der allerschmerzlichsten, die uns heimsuchen können. Und dennoch liegt auch in ihm, sinnt man ihm nur tieser nach, eine trostreiche Berheißung.



Unfer Leben ift ein Berfuch zur Unfterblichkeit.



Die Seele ist wie die Luft. Niemand fieht fie und bennoch kann sie ber Physiker wägen.



Das fühlen wir unwiderleglich, die Bestimmung bes Menschen fällt nicht zusammen mit dem Zweck dieser Erde. Erhebe es dich, wenn du den Tempel der Natur betrittst, daß du überall das Streben nach Gesetz und Ordnung erblickst! Bunt und mannigsach sind die Ersscheinungen, aber ein einiges Wesen ist es, dem jedes Blatt, jede Blume, jeder Ruf eines Thieres, jede todt liegende Steinmasse entgegen zu drängen scheint. Es ist Kunst der Naturbetrachtung und Folge der allmählisgeren und reiferen Bertrautheit mit ihrem Leben, sofort den Blick auf die Einheit der Erscheinungen in ihrer Mannigsaltigkeit, auf das Dauernde im Wechsel zu richten. "Tretet ein, auch hier wohnen Götter!" sagte ein Spruch des Alterthums.



Ob die Welt nun doch bald allgemein glauben wird, daß all unser Denken und Wollen nur Fleisch und Blut, Sauerstoff, Phosphor, mit einem Worte Stoff ift, darüber sollten wir eigentlich nicht zu empfindlich werden. Wird es doch eben von der Menscheit in der unermeßlichen Fülle ihres Lebens, ihrer Handlungen, ihrer Meinungen und Gedanken nicht geglaubt. Es kann aber einen Mittelweg geben zwischen Verehrung vor den neuen Fortschritten der Naturwissenschaft und unbedingter

Anhänglichkeit an die alten Meinungen; einen Mittelweg, der von keiner Halbeit kommt und zu keiner Halbheit führt, sondern von und zu der Ueberzeugung, daß zulett auch zur reinen Stoffgläubigkeit fast eben so viel — Idealismus gehört wie zur alten supernaturalen Geistgläubigkeit.



Vielen Beweisführungen ber Kraft: und Stofflehre steht unser natürliches Bewußtsein gerade so gegenüber, wie wenn jemand unsere Bewegung läugnen wollte. Wir lassen ihn disputiren und — gehen eben. Der Weg von den Geheimnissen der Blutbereitung im Mensichen bis zur Denkfraft eines Spinoza, von dem in einem trepanirten Frosch beobachteten Gehirnleben bis zu den großen enthusiastischen Abaten der Geschichte ist ein so weiter und gleicht so sehr den Milliarden von Meilen, die zwischen den Sternen liegen, daß man, ihm nachforschend, auf den Zwischenstationen bald ermüben würde und besser thut, sich an die beiden äußersten Bole, die alten Faktoren des Daseins, Materie und Geist, zu halten — mag allerdings auch in einem Totalbegriff, in der Abee Gottes, ihre Einbrit liegen.



Bibt es ein Jenseits und feben wir uns bereinft wieber? Bas fagen Naturmiffenschaft und Philosophie zu dem Glauben der Religion und zu ben bunten, mit ben Farben ber Phantafie geschmudten Borftellungen ber Dichtkunft -? Ber Jean Bauls "Gelina" gelefen hat, ber lebte wol ichon als eine vom irdischen Stoff entfesselte Seele, vorgenießend, im Aetherreich einer jenseitigen Erifteng. Die Mutter sieht ba ihr Rind, bas fie dem unerbittlichen Tode mit Berzweiflung preisgeben mußte, in ben Muen ber Seligen wieder. Bergen, Die Jahre lang neben einander ichlugen und des Lebens ernste Brüfungen bis jum Augenblick ber unerbittlichen Naturnothwendigfeit treu überstanden, trennen sich nur auf furze Zeit, um fich mit berklärten Leibern in einer iconern Welt etwiger Bereinigung wieber zu begrüßen. Der Freund findet ben Freund, treue Kindesliebe findet bie Eltern, Liebende, die mitten in ber Rosenzeit ihrer Neigungen bes Lebens ichonfte Blüthen von ber Sippe bes Tobes hintveggeschnitten seben mußten, feiern im Reich ber Spharen, unter Jubelchören ber Engelwelt, nach furger Trennung ein Wieberseben . . .

Schöner Glaube, bem immer ernfter und ernfter bie Anfechtung ber Biffenschaft broht. Bas icon bie Philossophie aller Zeiten gegen biefe für eine Geifterwelt bie

Borftellungen ber finnlichen entlehnenben Soffnungen ein: wenden mußte und eingewendet hat, das ift ber reiferen Bilbung befannt. Aber noch in größere Rreise bat fich feit bem Studium ber Naturwiffenschaften bie Botichaft verbreitet, bag allen biefen Borftellungen nur ein Babn jum Grunde liegen folle. Und feten wir die Naturwiffenicaft felbit beghalb nicht berab! Gie hat uns von Borurtheilen befreit. Gie hat ber Menschheit fo vielfache Bebrangniffe genommen. Burnen wir ihr nicht, wenn ichon immer weiter bie Borftellung um fich greift, daß ber Mensch wie alles Uebrige mare, mas ba lebte. nur ber Ueber: und ber Durchagna eines nach Geftaltung ringenden höbern Naturgesetes. Ja, fie lehrt, baß unser Beift ber Flamme gliche, Die für fich feine Gelbftftändigfeit hatte, wenn fie nicht auf und in einem brennbaren Stoffe loberte. Sie lebrt, bag unfer Leben nur irgend einen uns unbefannten 3wed bes allgemeinen einzigen Gottes, ber Natur, erfüllt. Gie nennt bies Dafein bes Menschen auf ber Erbe eine Bluthe, eine wunderbar buftenbe Bluthe, unfer Denten eine Fulle bon Träumen und Sinnegeingebungen, unfer Glauben, Hoffen, ja unfere gange Geschichte einen conventionell geworbenen, icon aus vorfündflutbliden Beiten ftammenden Grrthum und in die Sinnenschrante bliebe etwig

unser Geist gebannt, und was von uns, wenn die Erbe unsern Leib wieder aufgenommen, einzig nicht verwese, das wäre der materielle Staub, die Asche, die zu neuer Erde würde und von neuen Bildungen der Natur neue irdische Gestaltung gewönne....

Auf tausend Herzen lastet diese furchtbare Borstelsung wie der Druck der Berzweiflung. Das Leben, das sich ihnen doch eigentlich bei solchem Glauben an Reizsteigern sollte, verliert daran. Wenn unser Leben keinen Zweck mehr für uns selbst hat, wenn wir nur die Stusen eines über uns hintwegschreitenden Naturgesetzes sind, Asche und Staub für neue Bildungen, an denen das lebendige, volle, uns in diesem Augenblick so kräftig hebende Bewußtsein unserer selbst keinen Theil hätte, wenn das Erinnern verloren ginge, was soll uns da noch das Leben? Dann sind wir Gekerkerte, eingeschlossen Büßer einer unbekannten Schuld, dann ist die Sonne uns versinstert, die Erde uns so dunkel wie das Grab.

Aber schon hat sich die Naturwissenschaft selbst gegen die zu weit gehenden Schlußfolgerungen aus ihren Behauptungen erhoben. Sie hat zugestanden, daß sie nur die Theile in der Hand hat, nicht das geistige Band. Wie wird denn doch zuletzt aus einer Knospe Blüthe? Wie entsteht die bunte Farbe? Wie der Duft? Beschreibung

— wahrlich! ift noch nicht Erklärung! Man mag Gesetze gefunden haben, aber der Geber derselben, die Rothwendigkeit der Entwickelung vom Keime dis zur Blüthe, blieb verhüllt. Schon sind Magnetismus und Elektricität die Führer aus dem Neich der Materie in das des Geistes geworden. Noch sicherer geleitet uns die moralische Welt. Wie verirrte sich, fragen wir, der Begriff der moralischen Welt in die flimmernd rotirenz den Bewegungen unserer Gehirnnerven? Und auch der Begriff des Guten wäre nur ein urweltlicher Pflanzenzahruck in dem weichen Brei unserer Vorstellungen?

Nein, einstweilen wollen wir benken: Was die Gestirne sind, das wissen wir nicht; daß sie aber sind, das sehen wir. Hienieden scheint der einzelne Mensch an sich nichts, aber sehlen kann nicht der geringste, wenn die Menschheit im Ganzen gelten soll. Die Erde ist für den Menschen da, der Mensch nicht für die Erde. Noch weniger deckt den vollen Zweck der Menschheit der Zweck der Erde...

Höher hinauf läßt sich die Gedankenleiter vielleicht nicht klimmen. Aber sie führt zu einer offenen Pforte. Will sich Jeder das, was er von der Schwelle derselben aus wahrzunehmen glaubt, nach seinem Bedürfniß ausmalen, so magkt — du es thun mit den schon so scharf 18

umrissenen, farbenprangenden Bilbern beiner liebebollften Sehnsucht — ich thue es mit ben allerbings nur noch grauen Umrissen anderer Ahnungen und anderer Träume — aber im Glauben an ein Jenseits find wir Eins.



Eine große Erhebung liegt in ber Entbeckung, die man beim Studium des Culturgrades aller Bölker macht, daß die Begriffe von dem, was allein dem Menschen seinen wahren Abel und Schmuck verleiht, zu allen Zeiten und unter allen Zonen dieselben gewesen sind, noch sind und auch wol ewig bleiben werden. Die Menschheit ist ein Baum, der mit millionenfachen Aesten gen Himmel strebt.

#### Weltlauf.

Positives Glück gibt es auf Erden nicht. Irdisches Glück heißt —: Das Unglück besucht uns nicht zu regelmäßig.



Nichts wird in ber Natur bir wahrhaft schön erscheinen, wenn bir nicht zugleich eine geistige Beleuchtung barauf fällt.



Wir träumen öfters bas, was wir fürchten; seltner bas, was wir hoffen. Das Glück aber, bas uns im Traum bescheert wirb, ist gewöhnlich eine jener lächerlichen Ueberraschungen mit Annehmlichkeiten, an

welche wir am allerwenigften noch gedacht hatten, ober bie Erfüllung eines jener uralten Bunsche, bie wir längst, längst schon zu ben Tobten legten.



Der Dichter sagt: "Was du in der Jugend begehrst, hast du im Alter die Fülle!" Meinte Goethe damit die süßen Schauer deiner ersten idealen Wünsche? Deine träumerischen Hoffnungen auf den Sieg und das Necht der wahren Menschengröße? Mit nichten —! Er meinte, das Alter bringt dir solche Ersüllungen, die dich nicht mehr beglücken. Unter den hochgethürmten Aschenhügeln des Alters glimmt und glüht es von weitaus andern Dingen, die du dir, wenn du den Werth, den sie fünstig für dich haben sollten, geahnt hättest, in der Jugend viellieber gewünscht haben würdest.



Gib mir, o Gott, Beisheit aus Erfahrung und aus — bitterften Leiben! Nur gib mir die größere nicht — aus Bergehen und Schuld!



Im Unglück tröftet nur die Gewöhnung an den ganzen, unverkürzten, durch nichts gemilderten oder weggeläugneten Umfang der schmerzlichen Thatsache selbst. Darum tröftet auch nur der, der mitfühlt, nicht der, der uns durch sogenannte Trostgründe erzheben will.



Seltsam, was wir in späteren Jahren Frohes und Glückliches erleben, das erinnert uns nur zu bald an schönere Stunden, die wir schon erlebt haben, und wir legen's — zum Uebrigen. Aerger aber und Berdruß, die sind uns immer vollständig neu, kommen uns ganz unerhört und haben keine Analogie im all schon verwundenen Aerger und Berdruß der Bergangenheit.



Ihr Berstandesmenschen, ja, eure Weisheit blieb über die Gemüthsnaturen, die euch an Tiese und Besteutung weit überlegen waren, zuletzt siegreich! Ihr habt sie erdrückt, ihr habt sie beseitigt. Aber nach Jahren vergleiche Einer die Thaten, die von Jenen und die, die von Euch zeugen! Wie stehen da die siegreichen

Handlungen der Kaltvernünftigen so welt und entblättert, während aus den Frrthümern, aus den Niederlagen des Gemüthes wie über Trümmern ein unverwelklicher Frühling emporragt.

∞

Wie wenig bedarfft du, wenn du unglücklich bift! Unerfättlich macht dich nur das Glück.

00

Willft du dir den abendlichen Frieden deines Lebens sichern, so ruf' deine Fahrzeuge zeitig vom hohen Meere heim! Wirf die Netze des Erfolgs nur noch am nächsten Ufer aus!

 $\infty$ 

Ich entschuldige die kalte Handlungsweise und den Mangel an Aufopferung manches Egoisten dadurch, daß ich mir denke, er hat wol ein vorahnendes Grauen, wie tiese Wunden — Undankbarkeit schlägt.

Im Alter nimmt nicht die Fülle der Joeen ab, nur die Luft, fie auszusprechen.



Seid doch wach und zum Besuch der Gottheit gerüstet zu jeder Stunde! Weihestunden gibt es ja, wo wir Ueberirdisches zu empfinden wähnen und wo wir auch unser Bestes im Schaffen, im Denken, Fühlen und Handeln hervorbringen. Selten freilich werden solche Weihesstunden diejenigen, auf welche wir uns erst mit der Erwartung, daß sie seierliche und weihevolle werden sollten, umständlich vorbereiteten.



Bir besitzen Schätze, die wir viel zu selten mustern und waren's nur — Kleinigkeiten, wie die Fähigkeit, eine Frühlingsnacht zu empfinden.



Wird Liebe zur Leibenschaft, so ift ihr bekanntlich nichts so peinlich, als für bie lobernde Flamme nicht

immer neue Nahrung zu haben. Aber quch bem Haß geht es so. Auch der kann verzweifeln, wenn er nicht immer neue Nahrung findet, Beranlassungen, die sein Borhandensein rechtfertigen sollen. Nichts macht ihn dann ergrimmter, als ohne Reizung in und an sich selbst ersticken zu sollen.



Es ist eine oft vorkommende Erscheinung, daß Gemüthsmenschen für Verstandesmenschen und Verstandesmenschen und Verstandesmenschen senommen werden. Das Misverständniß entsteht daraus, daß der Gemüthsmensch fürchtet, in der Welt, wie sie nun einmal ist, mit seinem Gemüth nicht auszukommen. Dadurch wird er immer geneigt sein, seinen Verstand, soviel er davon eben besitzt, in lebhasteste Thätigkeit zu versezen. Er setzt ihn aus Angst in Thätigkeit zu versezen. Er setzt ihn aus Angst in Thätigkeit und bei oberstächtlicher Beurtheilung kann er sogar als ein Dialektiker und Sophist erscheinen. Verstandesmenschen dagegen wirken um deswillen oft wie gleichsam gemüthliche, weil sie sich vor den Gesahren des Gemüths vollkommen sicher wissen. Wehe jedoch dem, der dieser gemüthlich behaglichen Ruhe, diesem Gemüth der Verstandes

menschen allzusehr vertraut! Sie können bein innerstes herz schon in Stücke geriffen haben und bich mit Lächeln verenden sehen, während ihre erste Cigarre noch nicht ausgeraucht ist.



Schreibe das, was du dir bei Andern als Mangel an Werthschätzung deutest und was dich oft so von Herzen bekümmern kann, in der Regel lieber auf die so weit unter den Menschen verbreitete Untugend der — Trägheit.



Mit beinem Glauben an die Menschen halte dich aufrecht, wenn sie dich auch hundertmal betrogen hätten. Denke dir, wenn dir je ein Freund zu Theil werden könnte, für den du das Erkennen verlernt hättest! Bir schwachen Menschen leben lieber bon den Borschüffen, die wir der Zukunft abborgen, als von den zwar mäßigen, aber sichern Renten der Bergangenheit.



Hüte dich vor dem Ausfallenlaffen der Tage! Die Zwischentage zwischen den im Kalender rothangestrischenen Tagen, die irgend einer Hoffnung, einer Erswartung, einer Freude gelten, bringt dir kein Gott wieder zurück.



Es gibt Menschen, die immer die Principien ihres Wesens erläutern, immer von den Gründen ihres handelnst sprechen. Und gerade sie sind die schwächsten. Bäume, von denen allmälig die Burzeln ihres Stammes ans Tageslicht kommen, erliegen dem nächsten Sturm.



Ein Geheimniß nicht nur ber Chemie, fonbern best gangen Lebens ift, aus Rohle Diamanten ju schaffen.

00

Ein jedes Glück ist bemjenigen vergänglich, ber nicht in sich selbst ben himmel trägt und schon aus sich allein die Quellen strömen läßt, die seinen Durst nach Seligkeiten stillen.

 $\Diamond$ 

Wir sehen, wie in einem durchsichtigen himmelblau klaren See, die verlornen Tage der Bergangenheit schimmern. Ach, die glänzende Klarheit täuscht über die Erreichbarkeit der Tiese —!

00

Beruhige dich doch! Allerdings darfft du annehmen, daß dich die Welt nicht ganz so hoch anschlägt, wie du dir, wenn du übermüthig bist, selbst erscheinst, aber sie schlägt bich auch nicht gang so gering an, wie bu bir selbst erscheinst, wenn bu verzagst.



Ein Weiheaugenblick, zu entdecken, daß unser Leben im Herzen eines Freundes gebucht wurde, daß bei ihm Dinge, Handlungen und Aeußerungen verzeichnet blieben, an die wir uns selbst, im Drang des Weiterlebenmussens, kaum noch würden erinnert haben.



Das Meer ift salzig wie die Thrane, die Thrane ift salzig wie das Meer. Das Meer und die Thrane find sich durch die Einsamkeit verwandt. Das Meer hat sie schon, die Thrane sucht sie.



Wie nur diejenigen Wunden heilen, die man ausbluten läßt, so verwindet man auch nur diejenigen schmerzlichen Erfahrungen, die man sich nicht wegläugnet und in ihren Folgen ganz auskoftet, ohne sich baran etwas zu milbern ober zu beschönigen.



Welchem Alter gehört die Herrschaft der Welt? Dem Lebensalter von fünfzig Jahren. Es mögen Perioden kommen, wo die Zwanziger, die Dreißiger, Vierziger regieren; aber immer wieder drängt die Geschichte darauf hin, daß ihnen das Ruder der Dinge entwunden wird und sich die Besithtumer, die Erfolge, Meinungen und Ueberzeugungen nach den Interessen und Stimmungen derjenigen Menschenklasse regeln, die fünfzig Jahre alt und — voraussäthlich weise geworden ist.



Rur ber Jugend steht die Thorheit an. Dem Alter steht Alles so, wie es ist, ober — noch schlimmer.

Gin ganges Unglud verbrießt uns nicht fo fehr, wie ein nur gur Salfte eingetroffenes Glud.



Wer immer getäuscht wurde und immer noch hofft, ift entweber ein Narr ober ein Engel.



An das Entbehren kann sich der Mensch in solchem Grade gewöhnen, daß ihm sogar der erste Lichtblick eines neuen Glücks fremdartig und unzugänglich wird.



In Augenbliden übersprudelnder Freude find wir für die Berdrieflichkeiten des Alltagslebens am aller= empfindlichften. Grauenhaft ift das Betwußtwerden unfrer irdisch besichränkten und thierischen Natur, wenn viele Menschen in einem und demselben Augenblid einer gleichen Gesahr auszgesetzt sind. Der einzige gräßliche Schrei beim Zusammenbrechen einer von hundert Menschen bestandenen Estrade, das Umschlagen eines zu stark bemannten Bootes, oder das gemeinsame sorglose und doch gesahrvolle Schlasen bei einer nächtlichen Eisenbahnsahrt, die Seekrankheit auf einem Schiffe und ähnliche gemeinsame und gleichebeingte Erlebnisse machen uns in dem Grade zu einer wenn auch etwas höher organisirten Thiergattung, daß auf Augenblide unsere kühnsten Einbildungen vom Berth unseres Daseins zerstört werden können.



Leider läßt der rechte Augenblick meistentheils so lange auf sich warten, daß wir von all unserer Ausmerksamkeit bereits ermüdet sind, wenn er endlich wirklich eintrifft.



Scheint es manchmal, als wenn wir uns formlich beeiferten, uns ungludlich ju machen, fo mochte man faft annehmen, wir ahnten ben Werth bes Unglücks für unser besieres Selbft.



Der himmel verhängt nicht immer Widerwärtigkeiten über uns, um uns zu bemüthigen, sondern auch, um uns stolz zu machen.



In ben Schwankungen bes Lebens hältst bu bich nur aufrecht, wenn bu für jebe und alle Lagen beinen Schwerpunkt in Wahrheit und Gerechtigkeit suchst.



Wenn ihr nur wüßtet, wie wohl wir hinter bem, was ihr an uns lobt, euern Tadel erkennen!



Ein alter Gesangbuchvers rath uns an, fo zu leben, wie wir, wenn wir fterben, wunfchen wurden,

gelebt zu haben. Man kann bem Spruch auch die Anwendung geben: Lebe mit jedem Menschen so, wie du, wenn er stirbt, wünschen wirst, mit ihm gelebt zu haben!



Denke zuweilen darüber nach: Wer wird wol einst beinem Sarge folgen? Wer wird wol einst geneigt sein, für dein Grab einen Kranz zu winden?



Bleiben wird von uns nur das, was wir dem AUgemeinen geweiht.



Richt mit bem scheibenben Berbst fühlen wir uns älter werben, weit mehr mit bem fommenben Frühling.

Wohl find die Königinnen der Blumenwelt die, die auf der Höhe des Frühlings blühen, Maiblume, Jasmin und Rose. Aber auch am noch gefrornen Fenster dem schlanken Wuchs der über dem Wasserglase schwebenden Hacinthe, dem Krokus, der noch aus dem Schneegefild heraus sein buntes Glockenköpfchen heben muß, zu lausschen, es kann über die Wonnen der Rosenzeit gehen. Erinnerung, Sehnsucht, Hoffnung sind die Begleiter der ersten Frühlingsboten und Sehnsucht beglückt oft mehr als Besit.



Bir können uns in spätern Jahren vieler und oft wunderbar vereinzelter Dinge erinnern, die unser Emporkommen betrafen; allein das eigentliche Entwickeln und Wachsen unseres Wesens können wir vollständig nicht übersehen. Die Krone des Baums sieht wohl auf ihre Zweige herab, aber nicht auf den Stamm. Deßhalb sind alle Selbstbiographieen, auch die strengften und gewissenhaftesten, unvollständig.

Ist bein Ehrgeiz ein so brennender, daß du für jebe einzelne kleine Niederlage durchaus sogleich eine Genuge thuung haben willst, so kannst du dir den Lauf deines ganzen Lebens in Frage bringen. Das Schicksal gewährt Schadloshaltungen, selten aber andere als unerwartete. "Harre aus —! Das Schicksal zahlt nicht selten in solschen Fällen das Capital mit sämmtlichen rückständigen Zinsen wieder.



Schon die herbste Prüfung des Charakters ist die, daß man sich, eben als "Charakter," nicht einmal soll umsehen durfen, wenn Gassenbuben nach uns mit Steinen werfen.



Willst du bich in beinen alten Tagen vor Leib bewahren, so gib, wenn es irgend in beiner Araft liegt, jede Unternehmung auf, beren Erfolg außer von dir noch von Andern oder von einer besondern Gunst des Schicksals abhängt. Auch ohne diesen äußern Grund sollten wir uns viel öfter, als wir thun, ein Geständniß über bas machen, was unsere Kraft noch in ihrer vollen Gewalt hat und was nicht.



Wenn es uns schlecht geht, werden wir noch immer weit mehr wahres Mit-Leid finden, als wahre Mit-Freude, wenn es uns gut geht.



Die großen Schmerzen des Todes find darum da, daß wir uns anftändigerweise vor dem Tode fürchten durfen.



Wie die Gestirne sichtbar werden, wenn die Nacht herauszieht, so zeigt sich des Menschen wahrer Werth erst im Unglück. Was dir auch begegnen mag im Leben, es soll dir, wenn nicht Alles an die Spitze bes Degens, doch Nichts an den Griff kommen.



Haben nur keine Sorge, bu bescheibener großer Mann! Haben bich die Menschen einmal anerkannt, so werden sie sich durch alle nur möglichen spätern Sinwände von den für sie so drückenden Pflichten der Verehrung bald wieder loszuwinden suchen.



Ein glüdlicher Zufall, ber aber auch zu glüdlich ift, gehort zu ben bebenklichen Dingen.



Anerkennung geht in ber Regel nur so weit, als fie bazu bient, bem Anerkennenben selbst Relief zu geben. Bon so manchem abgünstigen Urtheil sagt man wohl — und manchmal in der Hauptsache mit Recht — es entspränge dem Neide. Wollte man aber der Quelle genauer nachforschen, so würde man sinden, daß es nur aus einem unabweislichen Trieb zur Gerechtigkeit entsprang. Wer nun diesen Trieb entweder nicht hat oder ihn mit Vorsicht zu beherrschen versteht, der erfreut sich nicht selten der Auszeichnung, als edel gepriesen zu werden.



Je mehr unser Geist erfährt, besto mehr nimmt er auf. Je mehr unser Herz erfährt, besto mehr muß es hingeben.



Schmerz um die Bunden, die uns die Belt schlug, wird Philosophie, Schmerz um die Bunden, die wir uns selbst schlugen, Boesie.

Jedes Leid, das einen von Nahrungssorgen Gepeinigten trifft, wird ihm noch dreimal größer erscheinen, als an sich schon nöthig gewesen wäre. Nahrungssorgen gleichen den in einem sonst gleichmäßigen Flußbett plötlich eintretenden Felseneinschnitten, die sofort böse Wirbel und gefährliche Stromschnellen veranlassen. In ihrer beschleunigten Bewegung ziehen sie alles mit sich abwärts.



Benn sich uneble Naturen endlich entschließen mussen, ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen, so pflegen sie gewöhnlich hintennach noch ein Extrastücken ihres Charakters, irgend etwas Gemeines, als unverlangtes Agio draufzugeben.



Rein Tod ist so tragisch, wie der bes Geden.



Um sich mit den Mängeln dieser Welt auszusöhnen, muß man das Behagen beobachten, wie felbst eine Gruppe

bes Elends das nächste physische Athmen, das Leben und Weben und Sein in der Luft, die allen zugetheilt ist, genießt. Auch Kranke und Krüppel gewöhnen sich glücklicherweise mit der Zeit, die schwachen Fäden, mit denen sie am Leben hängen, so auszuspinnen, als wären sie vom reinsten Golde. Da will man sagen — die Strase der ewigen Gesangenschaft wäre härter als die Todesstrase!



Die Liebe ist uns gegeben, den Tod willkommen zu heißen. Wir gehen so gern, löscht eine Kerze nach der andern aus.



Die lette Stunde wünsche ich mir nicht zu frühe und wünsche fie mir nicht zu spät.



Rur Begeifterung hilft über die Alippen hinweg, die alle Weisheit ber Erbe nicht zu umschiffen vermag.

## Das innere Gefetz.

Wer fich feine Lebensschicksale felbst zu bestimmen weiß, ift in ber Regel boch nur ein Egoist.



Das Gefallen an der Lüge schleicht sich beim Mensichen unter den mannichfaltigsten Beschönigungen und Entschuldigungen ein. Bald heißt es, die Unwahrheit der andern Menschen zwänge uns, diese ebenso zu bebienen; bald ist sie wol gar nur eine bloße Geistessübung, um die langweilige Anwendung der Wahrheit angenehm zu unterbrechen. Besonders giebt es junge Mädchen und Frauen, die zur Gewöhnung an die Wahrsheit erst durch eine herbe Lektion des Schicksals gelangen

können. Die Lüge wirbelt fie Tag ein Tag aus, vom Erwachen bis zum Schlafengeben, im immer gleichen Kreise um.

00

"Wie? Ich sollte mich nicht so geben, wie ich bin?" Gewiß! Prüfe bich aber erst, ob du auch so, wie du bift, sein darfst!

000

Wir werfen uns zuweilen Fehler vor und gestehen es sogar Andern ein, daß wir deren eine große Anzahl haben. Näher aber betrachtet, haben wir dabei die geheime Absicht, aus diesen sogenannten Fehlern gerade einige unster schönsten Tugenden hergeleitet zu sehen. Ach, ich bin so außerordentlich zerstreut, so unordentlich, so vergeßlich! Es soll heißen: Nicht wahr, ich bin eine poetische Natur?

0

Was du bir Charakter nennst, nenne bir boch viel lieber Trop!

Die Tugend soll dich glüdlich, aber nicht hochmuthig auf dich selbst, am wenigsten neidisch auf Undere machen, neidisch wol gar auf solche, die der Tugendhafte nur zu meiden, zu bemitleiden hat. Oft ist es, als wenn nur darum die Tugendhaften so verdammungssüchtig sind, weil sie sich ärgern über die Annehmlichkeiten, die sie sich um ihrer Tugend willen im Bergleich mit Andern mussen entgehen lassen. Den kirchlichen Zeloten sieht man gradezu den Zorn um die Entbehrungen an, die ihre Scheinheiligkeit ihnen auferlegt.



Wer in seiner Jugend ein starkes Gedächtniß hatte und in seinen spätern Jahren es verliert, der merke wohl auf, wie es mit seinem Herzen steht. Denn vielzleicht hat nicht der Geist da nachgelassen, sondern nur eine Saite des Herzens. Je stolzer und von sich eingenommener man wird, desso mehr verliert sich jene Innigkeit der Seele, die ausmerkt und behält. Schwaches Gesdächniß kann auch armes Gemüth sein.

Die Kunst bes Lebens fängt da an, wo bessen Natürlichkeit aushört. Doch nur benjenigen Lebenskunstler kann man rühmen, der die spröden Stoffe der Charaktere und Situationen deshalb beherrscht und deshalb vermittelt und an einander sich aufreiben, spielend von sich abgleiten läßt, um zulett doch wieder der Natur die Ehre zu geben.



Euripides bezeichnete das unausgesprochene Einverftändniß der gesitteten Welt über basjenige, was ber Anstand mit sich bringt, mit dem schönen Ausbruck: "die ungeschmiedeten Ketten der Sitte."



Wer sich nicht früh gewöhnen wollte, ein noch so kleines, zuviel empfangenes Gelbstück zurückzugeben, ein gegebenes Bersprechen, obschon uns baran Riemand mehr erinnert, bennoch zu lösen und sich in ähnlicher Strenge gegen sich selbst zu üben, ber würde balb auch in größern Dingen verlernen, sich und Andern gerecht zu werden.

Urtheile nicht zu rasch über sogenannte Gemüthlosigkeit! Kannst du es denn wissen, ob jener so kalt und streng erscheinende Mann nicht auch gegen sich selbst mit derselben rauhen Wahrhaftigkeit verfährt, die er gegen Andere übt?



Wir werden immer gut thun, Borwürfe, die uns wie nur im Scherz gemacht wurden, getroft als im Ernst gemeint hinzunehmen.



Rur wenn wir die Offensive ergreisen, stehen wir in dem Kriege, den wir gegen unsere Leidenschaften führen, als Sieger da. Die Carrikatur dieser Wahrheit waren jene alten Mönche und Heilige, die, um der Sünde widersstehen zu können, diese unmittelbar aufsuchten und sie gleichsam zum Zweikampf herausforderten.



E. M. Arnbt wollte ben Damon bes Sokrates furzweg als einen Engel im Geift ber Bibel gefaßt feben. Der Dämon bes Sokrates war sein gegenständliches, von allen Rücksichten entblößtes "besseres Selbst," sein Gewissen.

00

Wir erschrecken und erstaunen, wir ärgern oder wir freuen uns über viele Dinge nur beshalb, weil es hergebracht ist, über sie erschrecken, erstaunen, sich ärgern oder sich freuen zu sollen.

0

Der beste Freund, den ein großer Mann finden kann, ist der, der es übernimmt, seine Menschlichkeiten vor der Welt zu beden.

 $\Leftrightarrow$ 

Ja, wie wir unsere Untugenden auszuschmucken verfteben! Wir machen aus ihnen sogar Charaktergröße. "Nein, ich kann nicht leiden, daß man sich Schmeicheleien ins Gesicht sagen soll!" Lieber Freund, für die fibirische Kälte und Lieblofigkeit beines Urtheils haft bu bir einen glänzenden Namen gefunden.

0/0

"Ich bin natürlich —!" Bitte, bu haft nur bie Unart, alles auszusprechen, was bir über bie Zunge läuft.

0/0

"Ich bin kein Egoist —!" Nein, aber bu hast bir ben Egoismus angewöhnt.

00

Wer immer wieder seine Wunden hartnäckig von selbst aufreißt, verräth, daß er sich vor ihrem allzu schnellen Vernarben nicht sicher glaubt.

0

Werbe dir boch oft das Glück zutheil, daß du dich in einem edeln Motive oder einem nicht gewöhnlichen Charakterzuge, wovon du glaubteft, er wäre dein eigenes tiefftes und nur Gott bekanntes Geheimniß, von irgend einem Herzenskundiger errathen siehst!



Für eine einzige Schuld legt fich ein edler Mensch eine zwanzigsache Strafe auf.



Es ift erstaunlich, wie viele Menschen es verstehen, sich mit wahrem Bienen: oder Bibertalent ihre kleinen, zerstreuten, unendlich weit auseinanderliegenden Berdienstehen zur Berechtigung eines Tempelchens auszubauen, in welchem sie sich einen Cultus der Berehrung zu errichten wissen, als existirte außer ihren eignen Leistungen nichts Anderes in der Welt. Sogar die Gemeinde, die jede Berehrung braucht, wissen sie sich mit bewunderungs-würdiger Geschilchseit zu pressen.



Manche Bucherer glauben, sie wären keine, wenn sie sich innerhalb ber sogleich anfangs von ihnen mit

entschiedenster Niedertracht entworfenen Stipulationen außerordentlich streng und gewiffenhaft bewegen.

00

Bir schwachen Menschen finden das nur des Erlangens werth, wornach wir Biele streben sehen -!

00

Hat man lange in der großen Welt gelebt, so wird man erstaunen, sich eingestehen zu müssen, welche Fortschritte wir ganz wider Willen in der Virtuosität der Untwahrheit gemacht haben. Man huldigt jeder Schwäche, nennt eitle Frauen schön, schmeichelt dem Ehrgeiz der Männer, duldet den Stümper, verschweigt seine Meinung dem Mächtigen. Anfangs war's vielleicht nur ein gewisser Humor, der uns so das Gesellschaftsleben nehmen ließ, das nun einmal, wie wir sagen, nicht zu ändern wäre, dann wurde es Gewohnheit, zuletz Schwäche. Der Augenblick, wo wir uns, beschämt über eine solche Richtung unsres Innern, die Wahrhaftigkeit zu retten suchen, kann nur dann Ersolg haben, wenn wir zugleich die Kraft und

Bustow, Bem Baum ber Ertenntnis.

den Muth befitzen, mit einer Gesellschaft, die solche Umgangsformen voraussetzt, für immer zu brechen.

00

Es ift unglaublich, welche Anftrengungen bie Menschen machen, um ihren Mangel an Unternehmung und Dluth ju verbergen. Go mancher Anabe, ber gang einfach - wir geben dies jur Beherzigung für Erzieber seine Schüchternheit nicht eingestehen will, giebt seiner Berlegenheit ben Schein bes Tropes, bes Eigenfinns, ja nicht selten ber Robeit. Die Unbeholfenheit erfindet taufend Schleichwege, um hinter bem Bugeftandniß ihres wahren Schadens herumzukommen. Bald prablt, bald spottet fie, bald wird fie zügelloß, bald blafirt, ja so= gar scheinbare Tugenden und Pseudo-Charafterbilbungen entsteben aus bem einfachen, ftillverborgenen Bewußtfein, fich im Leben und Umgang mit ben Menschen nicht recht helfen zu können. Von einer großen Bevölkerung, ber Berlinischen und fogar ber ganzen specifischpreußischen, ift es längst bekannt, daß im Grunde ibr fo viel gerügtes, pormitiges, auftrumpfendes Wefen nur ihren Ursprung hat an ber Quelle eines tiefen Befühls von Unzulänglichkeit und verlegener, fich natürlich

für bie beanspruchte Stammesgröße nicht schidender Unerfahrenheit.



Die geheime Mischung von — Liebe und Interesse kann kein Scheibekünstler ber Welt in ihre Urbestandtheile auflösen.



Es giebt eine Menge Naturen, deren erste und ursprüngliche Regung beim Urtheilen oder Handeln immer eine schlechte ist und die erst durch ein Zweites, durch die Reslegion, den Schein der Güte gewinnen. Wer wäre diesen heuchlerischen Phrasenmenschen nicht schon oft begegnet! Umgekehrte Fälle giebt es aber auch. Nousseau hat von seinem Feinde Voltaire gesagt, daß bei ihm die erste Empfindung immer eine gute gewesen wäre und ihm erst durch Reslegion hintennach die schlechte kam.

Da wo man Recht bat, fängt die Gelbstbeberrichung des Edeln an.



Nichts erkräftigt und hebt mehr ben Geift, als eine unterlaffene Rache.



Raum glaublich und boch bewiesen, daß Neid und Prahlerei zusammengehen. Es ist, als wenn der fünstliche Ueberschuß des Erlogenen beim Prahlen die Negative im Gefühl des Neides decken muß und umgekehrt die Lücke im Selbstgefühl, die zum Neide drängt, sich erst wieder füllt durch Prahlerei. Daher die sellstgame Erscheinung, daß ruhmgekrönte Menschen, die den Neid gar nicht nöthig hätten, dennoch neidisch sind. Sie sind eben nebenbei Prahler.



Ein Brahler fühlt sich arm. Er fommt immer auf sich und feine eigenen Leiftungen zurud.

Die meisten unserer Fehler erkennen und legen wir erst dann ab, wenn wir sie an Andern entdeckt haben und gesehen, wie sie denen stehen.



Menschen, die berechtigt sind, eine höhere Werthschätzung beanspruchen zu dürsen, als wir uns, manchmal sogar aus bloßer Trägheit nur, die Mühe geben
wollen, ihnen einzuräumen, wirken auf uns wie Gewissensbisse. Um endlich des nagenden innern Borwurfs, den sie uns verursachen, ledig zu werden, helsen
wir uns gewöhnlich einfach damit, ihren Werth ohne
weiters ganz in Abrede zu stellen.



Man webt keine kunstvolleren Spiten, als fich beren an ben Schleiern finden, mit benen wir unsere geheimen Wünsche und Interessen zu verhüllen wissen.



Bedeutende, aber eitle Menschen, benen anerkannt zu werben ein nie genug zu befriedigendes Bedürfniß ist, machen unter anderm auch ein übertriebenes Aufsehen von

burchaus gewöhnlichen Individuen, mit benen fie ber Bufall in nähere, selbstverständlich ihnen hulbigende Beziehung brachte. Sie scheinen zu fühlen, daß nicht jebe Anerkennung ihrer wurdig ift.



Wem es nicht ein Bebürfniß geworden ist, glücklich zu sein, ber wird es niemals werben.



Berührt uns in nächster Nähe etwas unangenehm, so mögen wir uns nur fragen, ob unsere Stellung im Großen und Ganzen baburch alterirt wird. Dürfen wir bies verneinen, so sollten wir uns doch erleichtert fühlen.



Der höhere Werth bes Menschen entscheibet fich barnach, ob er noch für biese Erbe Hoffnungen hat, bie über sein Grab hinausgehen. Bir sollten uns nicht nach bem beurtheilen, was wir uns selbst zu sein scheinen, sondern nach dem, was wir im Ring des Allgemeinen und im Großen, im Ganzen sind. Die Kunst, abgezogen von unserm Ich, unser Dasein so zu betrachten, wie es sich dem Allgemeinen ergiebt, gleicht dem seinen Ohr eines Bortragenden, der im Stande ist, sofort die Wirkung seiner Stimme mit den Räumlichkeiten, wo er spricht, und mit den Nerven derer, die zuhören, in einen wohlthuens den Einklang zu bringen.

0/0

Wahrhaft ift doch nur das ein Glüd, das fich mit Andern theilen läßt.



Oft weißt du es vollkommen, daß du biesen oder jenen Fehler, diese oder jene Ungerechtigkeit begangen hast. Statt aber jenen zu bereuen oder diese wieder gut zu machen, verhärtest du dich vielmehr vollends gegen dein besseres Gefühl und tropest nun erst recht darauf, so

fortzufahren, wie begonnen. Du nennst dir das Kraft und Charafter!

00

Wirst du angeschuldigt, so rechtfertige dich, wenn du voraussetzen darfst, daß deine Richter ebel sind! Aber einen Feind wirst du niemals überzeugen. Gegen einen Feind nütt es sogar, ihm so hassenstwürdig wie möglich zu erscheinen. Von all ben eingebildeten Gründen seines Grimms wird er der Welt einen allmählig nur lächerslichen Eindruck machen und am Uebermaß seines Zorns zuletzt bersten wie der Bel zu Babel.

000

Von ihren Grundsatzen zu reden, ist am meisten benen eigen, die gerade unter der Herrschaft nur ihres Naturells stehen.

00

Niemand soll Richter in eigener Sache sein, so beklagenswerth es ift, daß man den einfachen, so natürlichen Gerechtigkeits- und Straftrieb, der uns gebietet, ungebührliche Handlungen mit fittlichem Born zu versfolgen, in dem Fall Rache nennt, wo die Ungebühr gegen uns selbst gerichtet war.



Die gefährlichsten Feinde der weiblichen Grazie sind die sogenannten selbständigen Ansichten und das beliebte: "Ich bin nun einmal so!"



Von gewohnten Lasten ber Pflicht fühlen wir kaum, wie schwer fie find. Ein Kind stöhnt um eine Kifte von fünf Pfund, die es auf die Post tragen soll, und nimmt sie bald auf diesen, bald auf jenen Arm. Sein täglicher Schulranzen aber, mit dem es hüpft und springt und singt, wiegt zehn Pfund.



Maßloses bringt Reue und Reue — wiederum bas Maßlose.

Sprich boch nicht von beiner Bahrheitsliebe, wenn bu nur rudfichtslos warft.



Wir armen, ewig irrenden Menschen verwechseln so oft, wenn wir schaffen, die Freude über die dabei glücklich überwundene Anstrengung mit der Berechtigung zur Freude über das gelungene Resultat selbst.



Himmel, ich banke dir, daß du mich nicht in die Lage versetzest, das Entsetliche, das ich über manchen Menschen zu sagen wüßte, aussprechen zu muffen —!



Weibliche Butslucht ift nicht immer auf die Eroberung ber Männer gerichtet. Die meisten Frauen sind nur eitel im hinblick auf den Neid, zuweilen auch auf den Geschmack ihrer Mitschwestern.

Nenne nicht beinen Mangel an Fleiß und stetiger Aufmerksamkeit Phantafie und nicht die Schwäche beiner Nerven Gefühl.



Du haltst mich für stolz. Warum? Etwa, weil es bich nur verbrießt, zu wissen, daß ich es sein durfte?

## Kampf und Zewährung.

Warum heißt es nur immer Neid, wenn sich eine Kraft, beunruhigt von dem Werth einer andern, fühlt und nicht minder zum Vollendeten aufschwingen will —!



Ja, wer es dahin gebracht hätte, für die Mahrheit zu flammen und zu glühen, ohne — "aufgeregt" und "aufregend" zu erscheinen! Die leider den Ausschlag gebende Weltklugheit verlangt diese unmögliche Verbindung von Eis und Flamme.



Unerquicklich ift es, mit bir zu streiten, wenn bu nur vertheibigen willst, was bu bist, was bu warst und

immer zu bleiben gebenkft. Was foll ich ftreiten, wenn ich nicht hoffen kann, bich zu andern!

010

"Richte nicht!" Co lebrte die driftliche Religion und boch ift ihre Geschichte eine einzige Rette von Verdammungen und Berurtheilungen. Und von wie vielen Momenten unser Urtheil beirrt werden fann, bas zeigte bir ichon so manche Beschämung, so manche Reue, die ber leber: eilung zu folgen pflegt. Um ben Grund und bas Wefen eines Menichen zu erfennen, fann man bei feiner Erforidung nicht tief genug fteigen. Ift es nicht z. B. einem Menichen von hohem Geist und von lebhafter Einbildungs: fraft bober anzurechnen, wenn er bas Rechte und Eble that, als einer geringern Intelligenz und einem trägern Umlauf bes Bluts? Das Gegentheil bes Rechten und Edlen wird bei Reicherbegabten aus einer geheimnigvollen innern, oft bamonisch und wider Willen spukenben Baufelei ber Combinationen und ber Möglichkeitsvorstellungen mit so verführerischen und lockenden Farben ihnen vorgespiegelt, daß fie bes fräftigften Unhalts an die besonnene Erwägung bedürfen, um nicht bem

Reiz zu erliegen, ben bas Rluge, Schlaue, Recke,

Trotige immer vor bem Mäßigen und Ergebenen voraus hat. Darum seid milbe, wenn ber aufgeregte Genius öfter strauchelt, als die träge, immer mit den angebornen Scheuklappen der Borsicht bahinschleichende Mittelmäßigkeit.



Der heitere Anblick, einen übermüthigen sieggewohnten Matador, wenn ihm einmal etwas scheiterte, beschämt und kleinlaut von dannen ziehen zu sehen, sollte dich reichlich schadlos halten für die lange Geduld und Nachsicht, die du mit seinem hochgeschraubten Selbstvertrauen üben mußtest.



In bedeutenden, angefeindeten und beneibeten Stellungen wirst du dich durch kleine Ränke und Intriguen vollends verderben. Dhne große Intriguen freilich — slüstert uns die Erfahrung zu — kannst du dich nicht erhalten. Sine große Intrigue ist aber zum Glück immer eine That.

Anmaßung, die das große Wort führt und sich vordrängt, ist oft mit einer schneibenden Schärse des Berstandes verbunden. Dennoch sehlt dieser Art des Berstandes die Kraft, nachhaltig überzeugen zu können. Ueberzeugend ist nur diejenige Verstandesschärse, die gleichsam erst im zweiten Treffen wirft, d. h. die, die nur nothgedrungen in Reih' und Glied eintritt, nachdem zuvor das Gemüth mit Leidwesen bekannte, sich hier nicht an seinem Platze zu besinden.



Die Sohe ber wahren fittlichen Kraft eines Menschen läßt fich erst bann ermeffen, wenn ihn bie Umstände aus seiner gewohnten Sphäre gebrängt haben.



Starke Geister suchen zuweilen bie Aufgabe ihres Lebens lediglich ba, wo sie Wiberstand finden. Das ift eine große Thorheit. Denn zur Strategik Derer, die in unser Lebensschicksal eingreifen wollen, gehört es ja, daß sie uns Schwierigkeiten und Aufenthalte an Stellen bereiten, wo unser wahrer Lebensberuf gar nicht

liegt. So müht sich bann ein Titane ab, mit Felsblöcken Mücken zu treffen.

0/0

In jedem bedeutenden Menschenleben kommt eine Zeit, wo man anfängt, sein Erlebtes, sein Errungenes und Geschaffenes zusammenhalten, ordnen und verwalten zu wollen. Möge sie dir eine reiche Ernte und die heiterste Auhe bringen! Bedenke aber auch, es ist dies eine Zeit, die schon Manchem gefährlich wurde; benn in der Freude, etwas geleistet zu haben, oder in dem Drang, sich überreden zu dürsen, man hätte etwas geleistet, schloß man viel zu früh ab und wurde eins seitig.

000

In unserm Lebensgang gleichen wir alle bem Däumling im Märchen, ber aus bem Walbe zurück wollte und die Brodkrumen als Wegspuren von den Vögeln verzehrt fand. Keinen Fehltritt können wir wieder so ungeschehen machen, wie er begangen wurde! Kein Unrecht können wir wieder so gut machen, wie wir es Andern zusügten! Keinen Irrthum können wir wieder so berichtigen, daß sich der Weg zur Wahrheit ganz noch einmal zurück antreten ließe! Wen man verletze, ben kann man nicht genügend zu trösten hoffen durch Abbitte oder durch fernere Unterlassung des Unrechts. Und da mag uns denn auch, wenn wir, wie Däumling, die Siebenmeilenstiefel gefunden haben, die Reue nicht wieder dahin zurück führen, wo nun einmal das Bessere versäumt wurde und ein trauerndes Kreuz sagt, daß hier nichts mehr gutzumachen ist, sondern vorwärts in eine neue Welt, zu neuen Prüfungen, zu bessern Bewährungen.



Die meisten Menschen benken aus Gewohnheit nicht, manche aber, und bas nicht wenige, aus Furcht.



Bemitleibenswerth ist ber Mensch als Gattung, wenn selbst ber Sbelste, von gemeinen Creaturen gehet, nicht immer bas rechte Mittel zur Abwehr trifft. Bulett, du verschlagener Sohn der Hölle, mußt du dich denn doch bequemen, auf die Frage der Chrlichkeit und der Einfachheit runde Antwort zu geben.



Je alter bu wirft, besto mehr gewahrst bu mit Schmerz, bag bu einen gewiffen unternehmenben Schwung beines Geiftes berlierft. Die Anschauungen, am Daß ber Dinge, wie fie find, gemeffen, fangen an, einer überraschenden Driginalität zu entbehren, die Gedanken find nicht mehr von alter Frische und Rühnheit. Nach Entbedung biefer traurigen Erfahrung haben viele Dichter, Denker, Rünftler, Menschen ber That und bes schaffenben Berufs nach Sülfsmitteln ber Wiederbelebung ihrer Beistesträfte gesucht. Der Gine verfiel auf bies. ber Andere auf jenes. Die einzig mahre und einzig forbernbe Dethobe, beinen Beift jung zu erhalten, icheint mir bas Bermögen, bir bie Stimmungen, ja fogar bie Frrungen, jogar die Salbheiten und Träume beiner Jugend wieder wie gegenwärtig gurudgurufen. Die erfte Freundschaft, die erste Liebe, die erste Ausfahrt in die Welt mußt du bir mit allen ihren später erkannten Ungulänglichkeiten täglich wieder heraufzubeschwören verfteben und an ben

Schauern und Wonnen, die füßwehmuthsvoll dann beinen Geift überriefeln werden, wird dir auch wieder jene ewige Zaubergewalt der immer lebendigen Anregung erwachsen, die du im Alter in äußern Hülfsmitteln vergebens suchst.



Laß doch all bein Lodenschütteln, bein Augenrollen und bein Händeballen! Das rechte Sturmesbrausen und ber rechte Drang, das rechte Weben zur That fährt nur über ben ruhigen Meeresspiegel ber Ueberzeugung.



Das durch Mühe erworbene Glück ift allein ein wohlthuendes. Es gewährt zugleich die Behaglichkeit eines physischen Ausruhens.



Auf sein Leben blickt man, je älter je öfter, zurückt wie auf einen aus ber Druckerei kommenden sogenannten Aushängebogen. Wie mancher Fehler blieb noch auf ihm stehen trotz der gewissenhaftesten Correktur! Ihn

noch zu bessern ift unmöglich. Das Berkehrte ging hinaus in die Welt, ist gedruckt, wurde getrocknet, wird geglättet, schön eingebunden und bald von aller Welt gelesen werden. Glücklich schon der, der von dem, was er durch sein Leben hat ausdrücken wollen, wenigstens den Sinn im allgemeinen verstanden sieht.



Gebanken werben bann nur gestaltend und schöpfer risch, wenn fie an etwas Borhandenes anknupfen.



Selbst jede Geschmacklosigkeit, mit Fleiß und Consequenz durchgeführt, wie z. B. ein Rococobau, eine ganze Stadt, wie Dresben, hat etwas, das unser Urtheil entwaffnet.



Wer muß, ber kann! Möge bir bies rauhe Bort ba nur gelten, wo Müffen eine innere Nothwenbigkeit ausbrückt. Jugendliche Weltanschauung schreitet jambisch, reife trochäisch.

0/0

Alles halbe entfrembet und bie Menschen. Bir gewinnen sie und sogar noch mehr burch Egoismus und Einseitigkeit. Doch mussen wir in biesen Unarten bann auch entschieden auftreten.

"Unbemußt" lautete neulich ein Druckfehler, den wir in "unbewußt" zu corrigiren hatten. Unbemußt aber leben zu dürfen, unbemußt denken und fühlen zu dürfen, welch ein Glück wäre es —! Rings um uns her weht uns grade das Gegentheil, das Bemußtsein, wie die eigentliche Luft unfres Daseins an.

0

Beinrich Seine ift babin!.... Wie matt und schwunglos blieben boch alle Grabreden, die ihm gehalten wurden, da nicht eine einzige sagen konnte: "Hier brach ein ebles Herz!"



Dem Dünkel ber Dummen verliert man in der That an Größe, wenn man einmal aus irgend einem herzensgrunde zur Welt ber kleinen Geister hinunterstieg.



Wechsle zuweilen den Ort beines Aufenthalts! Dein Wesen will neue Triebe schlagen.



Wie brückend ist es boch, daß wir unsern gerechteften Zorn so oft mäßigen muffen aus Taktgefühl! Die natürlichste Regung von der Welt forbert uns zuweilen auf, Gewissenlosigkeit und Uebermuth zu züchtigen. Ja, twer möchte sich nicht versucht fühlen, einen leichtsinnigen Borger, einen pflichtvergessenen Schuldner durch öffentliche, ihn an den Pranger der Verachtung stellende Aufforderung an seine Schuld zu mahnen. Und hätte

man jebe Gewähr bes Rechts bafür, ber öffentliche Takt zwingt unsern Zorn zur Selbstüberwindung. Derselbe strenge Gesetzgeber ist es auch dann, der da verlangt, daß kein geistig Schaffender über die Beurtheilung, die er erfahren muß, eine zu große Empfindlichkeit verräth. Es ist fast, als verlangten die Gefühle der Menschen, daß wir uns im Schmerzlichsten bezwingen, nur um die Herstellung des Gesetzes der öffentlichen Mäßigung, als der Bedingung unseres civilisirten Zusammenlebens, mit retten und fördern zu helfen.



Eine Mittelmäßigkeit, an die wir uns bereits gewöhnt haben, ist immer im Bortheil gegen ein Talent, bas wir erst kennen lernen mussen.



Sich ben Neugestaltungen ber Zeit zu entziehen, rächt sich an jedem Geift, selbst an dem bedeutendsten, — Goethe nicht ausgenommen. Der größte und bedeutendste Geist wird von dem Augenblick an langweilig, wo er schon genug gethan zu haben glaubt, wenn er nur sich selbst gibt. Auch er muß verstehen, seine Person im Zusammenhang mit den allgemeinen Thatsachen zu erhalten.



Du glaubst mich burch beine Schilberung vernichtet zu haben? Du haft mich befinirt.



Sei bei bem, wer ein bebeutendes Ich hat, nicht zu schnell mit deiner Anklage auf Egoismus zur Hand. Gine zum Egoismus berechtigte Natur hat es nicht immer in der Macht, daß sie ihr Ich auf eine Weise geltend macht, die wohlthut.



Da man weiß, daß bie schönsten Tugenden bis bicht an manche schlimme Fehler streifen, so verurtheile

nicht fogleich die schlimmen Eigenschaften beiner Rinder! Beuge fie vielmehr einfach jum Guten! Gewiß ist z. B. Neid auf fremde Verdienste unschön; kann aber ohne ihn Ruhm: und Chrbegierde bestehen, die zu unsern Bewährungen mit ein Sporn sein soll?

00

Sophist ift berjenige, beffen Behauptungen einem Bimmer mit brei Ausgängen gleichen.

 $\Leftrightarrow$ 

ø

Daß fich mancher bebeutende Kopf so zeitig überlebt, hat seinen Grund barin, baß er sich über Menschen und Dinge Shsteme schuf und die an ihnen festhaltende Zähigsteit oder wol gar Eitelkeit Gerechtigkeit und Wahrheitsliebe nannte. Richts läßt einen Denker so schnell veraltet erscheinen, als ihn die Sindrücke, die der fortschreitende Tag bringt, immer und immer wieder in dieselben fertigen Schubfächer werfen sehen. Selbst auf Hegels Leben und Thätigkeit kann man in Folge dieser Monotonie in mancher Hinsicht nur zurückblicken wie auf

einen versteinerten Ameisenbau, eine Curiosität naturhistorischer Museen.

00

Wer nur immer verkleinert und herabsett, verräth, wie wenig er je seine Kraft selbst erprobt hat. Denn erprobte Kraft meint nie den himmel stürmen zu können. Nur wer die eigene, hinter bem reinsten und glühendsten Wollen immer noch menschlich zurückleibende Schöpferfraft geprüft hat, lernt gerecht urtheilen.

0

halte bir einen tüchtigen Feind! Er wird bir ein Sporn sein, bich zu tummeln.

000

Als Jüngling fragen wir: "Was ist wahr?" Als Mann: "Was ist schön?" Als Greis: "Was ist gut?" "Treu, fleißig, ehrlich!" Das soll man Dienenden in ihr Führungsbuch schreiben und thut man es nicht, so hat die Polizei ein Recht, nach den Gründen der Berweigerung zu fragen. Um Weitläusigkeiten zu vermeiden, schreibt man diese Formel, auch wenn man Merkmale genug hat', schreiben zu müssen: "Untreu, faul und unehrlich —!" Das Verhalten der meisten Menschen zur Welt ist ein solches Zeugnißgeben: "Treu, fleißig, ehrlich!"



Es ift Jebem beilfam, fich auch einmal als Carricatur feben zu können.



Zeige doch, eble Bilbung, offen ben Stern auf beiner Bruft! Warum nur immer für's Leben so im Incognito? Jebes Leben ift ein Berfuch, begangene Jugendthorheiten wieder gut zu machen.



Jebem Talente unsere Anerkennung, nur nicht bem, das, um sich auszubreiten, wühlt und wühlt und sich selbst nirgendwo niederseten kann, ohne erst einem andern "Blat da —!" zuzurufen.



Unheimliche Menschen das, die mit unserer eigenen Natur eine gewisse Verwandtschaft hatten, beinahe auch dasselbe Lebensziel verfolgten, ja sich sogar dazu derselben Mittel bedienen mußten und schon oft mit uns verwechselt wurden — und von denen wir uns doch im innersten Kern und vom tiessten Grund unsres Wesens aus himmelweit verschieden fühlen.



Die Menge erkennt Gott nur durch bie Schrecken ber Natur, ben Genius nur durch seine Triumphe. Das Bebeutenbe auch ohne bie laute Sprache bes Sieges zu erkennen, vermag nur ein Sinn, ber selbst bebeutend ist.



' Bon ben vier Temperamenten, wenn fie noch nicht jur Fabel geworden sein sollten, trifft bie bebeutenden Naturen bas cholerische.



Wo nur diesen süßlichen Gemüthern die Kraft herfommt, all ihre Gedanken des Neides, der Nißgunst, der Eitelkeit, Gedanken, von denen wir wissen, daß sie an ihnen Tag und Nacht zehren und sie förmlich aufreiben, unter diesem ewig gleichen und immer wohlwollend scheinenden Lächeln zu verbergen!



Es ift ein gludliches Gefühl, für einen Saß, ben wir bis babin nur instinctmäßig nährten, plöglich einen triftigen Grund zu erhalten.



Lieber Freund, bamals als bu bie bekannte, mit einer Anstellung belohnte Wandelung beiner Gesinnung burchmachtest, ba hab' ich nur bewundert, wie du für dies neue Shstem auch sogleich in beinem tiefsten Innern den treibenden Drang des Gemüthes nachzuweisen verstandest!



Ein productiver Schöpfer in Kunst, Literatur, Wissenschaft, Staat, Industrie, in allen höheren Beziehungen bes Lebens, findet vor den Schwierigkeiten der von ihm zu lösenden Aufgaben kaum Zeit, auf seine Leistungen — eitel zu sein. Nur dem Verfertiger der kleinen Dinge, vor allem dem Dilettanten, wird es möglich, sich beim Verwundern über sich selbst so lange aufzu-halten.



"Ich fühle mich ewig jung —!" Richtig, bu willst sagen: Du fühlst bich ewig unreif.



Gleichniffe find feine Beweife.



Wir trauen uns das Aeußerste an Kraft zu, wo es sich um unser Recht, in der Regel aber nur das gebührende Maß, wo es sich um unsere Pflicht handelt.



-Lieber Freund, bu haft vielleicht Recht, so weit bein Urtheil die Sache betrifft. Gerade aber weil — Du es bift, der so urtheilt, haft bu Unrecht.



Das dir mißlang, das ist dir nie ganglich mislungen, wenn die bauende hand beine eigene war!



Was strebst du nur nach Macht und Ginfluß, der du doch schon lange auf beiner Scholle König bist! Sieh nur einmal um dich und du wirst beines Reiches schon inne werden.



Wollten wir alle unfre Speisen unter bem Mikrostop untersuchen, so würden wir möglicherweise vorziehen, zu verhungern. In gleicher Beise ist est leiber auch unmöglich, sein Leben ganz nur nach absolut guten Grundsäten einzurichten. Ber darf unter allen Umständen wahr sein? Wir mussen nur die Lüge nicht liebgewinnen.



Bon sich selbst zu abstrahiren ist schwer und sich selbst leibhaftig und ganz objectiv zu sehen, bedeutet sogar den baldigen Tod. Aber eine moralische Antwendung dieses Aberglaubens bliebe es: Um dich zu sammeln und zu prüsen, ob du in allen Dingen auf dem rechten Bege, so versuche die Auffassungen und Pflichten deines Lebens aus der Seele eines Andern herzuleiten, dich ganz in dessen Thun und Lassen zu versenken und das, was du selbst thun oder lassen sollte, gleichsam aus seinem Besen heraus zu entnehmen —! Bald wird dir dann gegenwärtig werden, wie auch du — ihm erscheinst und welchen Schatten du überhaupt im Licht des allgemeinen Urtheils wirfst.

Und boch find es wunderliche und oft fehr schwierige Naturen, die bas Rechte erft aus der Seele eines Undern heraus zu treffen vermögen.



Ein furchtbarer Augenblick im Leben ift ber, wo wir erkennen, daß wir die zu groß angelegten Contouren unseres Daseins nicht mehr mit ben Mitteln unserer Berson allein auszufüllen vermögen.



Lotterie führt zu Lotterei.



Der bedeutende Mensch kommt mit der Zeit auf eine gewisse höhe, wo ihm Niemand mehr eine aufrichtige Meinung sagt. Dann wird es ihm ein ganz besonderer Segen sein, sich selbst darnach umzuthun.



Allzu lange andauernde und wol gar zum Lebensberuf gewordene Beschäftigung mit dem Bartikulären, Kleinen, Rebensächlichen vermindert die Geisteskräfte. Bibliothekare sind dem Schwachsinnigwerden ausgesetzt. Der Spezialist muß immer bedacht sein, sich die Berbindung seiner kleinen Objekte mit den Gesichtspunkten zu erhalten, die allein den Rundblick aufs Allgemeine und Entscheidende gewähren.



Bu manchem Menschen kann man sagen: ber Himmel wollte, baß du bedeutend wurdest! Er gab dir dafür ein doppeltes Geschenk: es sein zu können und die Lage, die dir eigentlich gebietet, es sein zu müssen! Nur Eines gab er dir nicht, es sein zu wollen.



Bu beurtheilen find die Menschen nicht nach ber Hebung (Arsis) ihrer Handlungen, sondern nach ber Senkung (Thefis).

Die Bedeutenden unter sich verständigen sich schon. Baren nur nicht die Zwischentrager, die Bermittler, die Mitläufer —!



Alles, was der Renommist treibt, ist conventionell. Er liebäugelt beständig mit dem qu'en dira-t-on?



Bilbe bir die Befähigung aus, Alles, was du erftrebst und erlebst, dir gegenständlich zu machen und unterzuordnen einem einzigen großen Gedanken, dem leitenden deines ganzen Lebens. Besitest du dann freilich nicht den Muth, diese Richtschnur deiner Handlungen frei und offen auch mit den Lippen zu bekennen, nun, so kann es an sich den Werth deines Daseins nicht verringern, wenn dessen edleres Wollen auch nur unausgesprochen in ihm treibt, drängt, wirkt, verborgen wie die Blüthe der Religion dustet, Gebet, Selbstebetrachtung, die sich nur unter dem Auge Gottes weiß. Besitzest du ihn aber, diesen Muth, der seinen Handlungen und Unterlassungen, seiner Liebe, seinem Haß,

auch äußerlich den Stempel eines weihevollen Ursprungs, das Gepräge bewußten Wollens vor der Welt aufzudrücken wagt, so führst du, wie der Dichter sagt, "ein Schauspiel für Götter" auf, vorausgesetzt, daß Inhalt und Form beines Lebensgedichts immer unter den Gesehen der Schönheit und Wahrheit zugleich stehen.



Bitter ist es, das heute zu muffen, was man gestern noch wollen konnte.



Die Weisheit soll die Klugheit zur Dienerin haben. Jene thront, diese regiert.



Brach bir am Wagen beines Lebens ein Rad, ei, so flechte die Stude auf den Giebel beines Hauses und laß — die Störche drin nisten!

In nichts haben gewisse Tagesschriftsteller ihr Borbild, bie Frangosen, mehr erreicht, als in ber Kunst, Dinge und Menschen mit einer kurzen spöttischen Definition zu erledigen.

## Die Bildung.

Wenn wir etwas für unsere Bilbung verausgaben sollen, so hat uns ber Thaler volle breihundert und sechzig Pfennige. Geben wir etwas für unser Vergnügen aus, hat er nur dreißig Groschen.

0

Bilbung heißt, sich zu jedem Menschen so stellen, daß das Aneinanderklingen seines und unseres Wesens Wohllaut gibt.

00

Nicht bein Nichtwissen gibt bir ben Schein ber Ignoranz, sondern nur die Art, wie du bein Nichtwissen zu verbeden suchst. Schweige —! Mancher wird boch vielleicht glauben, bu verstündest die Sache, wovon gesprochen wird.



Die größte Bonne bes Biffens und Lernens hat boch nur ber Autobibakt.



Pedanterie zeugt von wenig Begriffen. Niemand ist pedantischer, als ein noch auf dem Arm getragenes Kind.



Berschiebenes zu Berschiebenem sucht ber Sammlerfleiß, Berschiebenes zu Gleichartigem ber Scharffinn, Gleichartiges zu Berschiebenem ber Wiß, Gleichartiges zu Gleichartigem die Poesie. Unsere besten Gedanken sind nicht diejenigen, die wir finden, wenn wir selbst suchen, sondern diejenigen, die wir finden, wenn wir andern Suchenden nachgeben.



Wir leben alle weit mehr unter bem Druck und bem Gefet ber Gattung, als wir glauben. Manche Menichen kommen aus diefer Abhängigkeit fo zu fagen bom Centralnervengeflecht ber Allgemeinheit nie mehr beraus. In unfrer erften Entwicklung leben wir jahrelang nur im Charafter anderer Menschen, b. b. wir sprechen, benken und handeln nach Art berer, die uns erziehen, pflegen, die wir vorzugsweise lieben, bewundern lernten ober benen wir auch nur inftinktmäßig folgen. Daß wir endlich ein fraftiges, ein eigenes 3ch aussprechen fonnen, ift leiber erft meiftentheils bie Folge irgend eines außergewöhnlich berben Geschicks. Erft burch ein perfönlichstes Dulbenmuffen, burch ein gefahrvolles Ungerufenwerben bom Geschick mit unserm eigenen Namen wird die Freiheit, das Bewußtsein des bisherigen Nacht= wandlers geweckt. Das ift bann aber auch ber Augenblid, mit bem wir für unsere Butunft fteben ober fallen.

Fallen nennen wir die Rückfehr in die Allgemeinheit, die Fortsetzung des Rachtwandelns, die Unbedeutendheit.

∞

Bon einem Frethum erlöst, aber auch so recht von ihm erlöst zu sein, gewährt größere Freude, als eine Wahrheit gefunden zu haben.

00

Sicher auch bann würde, wie die Dichter fagen, ein Schauspiel für Götter gefeiert werben, wenn die Menschen in allen Lagen so handeln und immer so benken wollten, wie sie sich in Stammbüchern und Albums geben.

 $\Diamond$ 

Tief glaubst du ju fein? Du bist nur schwerfällig.

Suchft bu beinem Gemuth bie rechte Wärme bes Lebens, so wählst bu zulest boch nur ben sichersten Weg, wenn bu — bem Lichte folgst.



Schurken gehen ungern ins Theater, wenn fie auch bie bewundernswürdige Virtuosität besitzen, fich die Spiegelbilder, die ihnen in erschreckender Treue dort entsgegengehalten werden, durch allerhand Unähnlichkeiten, die sie entbecken, doch wieder vom Gewissen hinwegzuräsonniren.



Schön ift mir alles, was bas, was es fein will, auf eine nicht ftörende Weise ift.



Tief ift ber, ber auch bie schweigenden Menschen und Dinge so versteht, als wenn sie rebeten. Die Seele läßt sich aus ihren Schlummerbanden burch ein reines, frohes Leben, burch Anschauen ber Natur, burch ben Umgang mit guten Menschen lösen, ber Geist aber nur burch ben Geist.



Erwarte von beinem "Feuchtersleben" nicht allzuviel! Aus Lebensmaximen läßt sich kein Leben aufbauen. Nur ein Kitt sind sie, ein Mörtel zum Binden und Befestigen von Kräften, die anderweitig hergenommen werden mussen.



Berschiebe nur nicht das Ausspinnen eines Gebankens auf bessere, freiere Stunden! So kommt er dir nicht wieder, wie er im Augenblick bes Entstehens da war.



Die hanbschriftenbeuter, bie aus Schriftzügen auf unsern Charakter schließen wollen, wurden ihre Kunft

vervollkommnen, wenn fie lieber aus der Form unserer Schriftzuge auf unsere jeweilige Stimmung schlössen.

0/0

Warum rührt uns das Schöne? Es schmerzt uns seine Einsamkeit, sein unerwartetes Kommen, sein balbiges Bergehen.

00

Wir haben bie ber beutschen Sprache eigenthümliche Bezeichnung einer "schönen Seele" bekanntlich zuerst von Goethe im "Wilhelm Meister" mit der bestimmten hindeutung auf ein weibliches, sanstes, dristliches Gemüth mit — herrenhuterischer Färbung erhalten. Sollte bei Bildung dieses Begriffs Goethe'n nicht eine Modernistrung des griechischen Kaloskagathos, die verbundene "Güte und Schönheit," vorgeschwebt haben? R. G. Carus hat solgende Desinition gegeben: "Unter dem Ausdruck einer "schönen Seele" pflegen wir eine eigenthümliche Reinheit und innere Großartigkeit der Fühlung im Gemüthe und ber einsachen Klarheit im Erkennen und Wollen zu bezeichnen." Sinnig sind die körper-

lichen Merkmale, die Carus von der schönen Seele angibt. Er spricht ihr eine Hand zu, die er die psychische nennt und die aus feinen, schlanken, verlängerten Vingern und ebenso verlängerten Nägeln bestehen soll. Es ist nicht gesagt, daß sich diese Hand immer nur bei solchen vornehmen Frauen sindet, die in der trägen Beschaulichkeit ihrer Boudoirs mit einem seinen englischen Nagelstahl ihre Finger und Nägel pslegen können; man sindet sie auch dei Frauen aus dem Bolk, dei mildthätigen, hingebend gestimmten Naturen, sansten Müttern, dulbenden Shegattinnen, die unter mancherlei Bedränginissen zu leiden und sich dem Schicksal still ergeben zu fügen verstehen.

Man kann mit jener Carus'schen Definition ber schönen Seele um so einverstandener sein, als sich in ihr das Gefühlsmoment mehr hervorgehoben sindet als die Intelligenz. Es ist ein Borwurf, den wir gegen die psychologischen Erörterungen jenes geistreichen und den Dingen auf die Tiefe gehenden Denkers nie haben unterdrücken mögen, daß sich das, was er hochzustellen und bedeutend zu nennen pslegt, gewöhnlich mehr in der Gegend des erkennenden und interessirten Geistes als in der des Herzens besindet. Die Welt der Entsagung, der Unterordnung und Demuth ist doch sehr oft im

Leben leiber nur bie leere Reversseite von Mebaillen, bie febr glangend nach ber Seite bes Beiftes, bes Intereffes. ber "höhern Empfänglichkeit" ftrahlen. Go treffend und anregend bie Definitionen bes menschlichen Befens nach ben Ginbruden ber menschlichen Geftalt fein mogen, fo verwundet boch nicht felten auch bei Carus bie allgu fichere Eintheilung in Soch, Bober, Bochft, in Gewöhnlich und Mittel, in Niedrig und Gering je nach ber Aukenseite bes Menschen, über bie uns fo unabweisbar tief ber Glaube an ibre Zufälligkeit eingeprägt ift. Bei all ber ebenso gelehrten wie geistvollen Erörterung tommt bann immer recht beflemmend Gins ins Bebrange, eben jenes Berg, bas oft unter unscheinbarfter bulle fo treu und warm ju schlagen weiß. Lefen wir nicht icon im Safis, wenn anders Daumer recht überfest hat, bas schone Wort, bag bas, was uns Menichen bienieben oft häglich, garftig, frumm, budelig, lahm und ichielend erscheinen will, im Muge Bottes eitel Schönheit ift?



Eine "schöne Seele" ju heißen ist ber Ehrgeis so vieler Frauen. Aber meist verstehen fie barunter nur die

Kähigkeit, bas Schone zu empfinden, zu genießen. Die Schönbeit ber Seele befteht in mehr als nur im gludlichen Benuffe bes Schonen. Sie foll bem Schonen auch gum Siege verhelfen über bas Unschöne und Raube und Bemeine bes Lebens. Gine "fcone Ceele" foll ftreiten und, wenn fie träumt, von gewonnenen Schlachten träumen. Die "icone Geele" foll auch mit bem Bergen benten und jebe ftorende Lude, bie fie im Leben finbet, handelnd zu füllen bereit fein. Wenn ihr Innerftes Mufit in Allem ift, follte fie ohne bie Sarmonie ber Welt nicht fein und leben konnen. Gine icone Geele, Die nicht bem Unterbrückten beispringt, nicht ber Uebergewalt steuert, die abwesende Gegenvartei vertritt, nicht immer und überall ausgleicht und bas Ungebührliche in feine Schranken verweist, verbient nicht ben Ramen; fie ift nur Empfindlerin.

**∞** 

Die Phantafie erfindet, bas Berg entbedt.

00

Wie viel Unheil richten nicht in ber -Welt biefe nagenden, alles gerzupfenden Salbnaturen an, die heute

einen Unlauf gur Bebeutsamkeit nehmen, morgen ber gerinaften Schmeichelei unterliegen, ibre Stimmungen ber Langenweile für ein Beburfniß nach Lebenspoefie ausgeben, mitten aus fünftlich heraufbefchworenen Berhimmelungen in die trivialste Abhängigkeit von ben Befeten ber Erbe fallen, ewig fich mit bem Schein einer gebilbeten Gelbftbeberrichung ichmuden, bann aber um bes geringsten, ihr Interesse berührenden Unlasses willen boch ihrer Bunge ben unbedachtesten Lauf laffen, charafterlos jedem Neuen nachlaufen, bem, was ihnen imponirt, jo lange huldigen, bis eine neue Erscheinung es wieber verbrängt hat, in allem, was fie nur aus fich heraus lieben und verehren sollten, abbängig find von fremder Buftimmung, und wo biefe, bei ben taufenberlei verzweigten Egoismen bes Lebens ausbleibt, schnell die Kahne ihres eben vorgezogenen Günftlings wieber verlaffen, Menfchen, bie nie mit etwas fertig werben, alles anfangen, ftets gefunden haben und boch schon wieder suchen und suchen und mitten in ber Selbstaual, Die aus einem folden bammernben Buftand entsteht, mitten in bem brangenben Unmuth ber Nichtbefriedigung und einer für die Eitelfeit nicht genug ausreichenden allgemeinen Unerfennung plötlich jum gludfeligften Stillftanb all biefes Wogens und Wollens gelangen, wenn man etwa -

die Weiße ihrer hande rühmt! Denn man wird wol schon gemerkt haben, daß in Vorstehendem vorzugsweise eine Erscheinung aus dem Leben des weiblichen Geschlechts geschildert sein sollte.



Tiefe des Geistes erkennt man nicht an dem Angeregtsein von Allem, was den Denker interessirt, sondern an der Dauer, wie lange man bei Jedem verweilt.



Was ist schön? Dasjenige, was in einem und demselben Augenblick die Phantasie überrascht, dem Gemüth wohlthut und auch den Verstand dadurch befriedigt, daß dabei alles richtig zugegangen.



Schreibe doch Giner ein ernfthaftes Buch über die Frage: "Was erscheint bem Prosaischen poetisch —?"



D fieh nur die klägliche Miene, die der freche Alltagofinn macht, wenn er einmal gezwungen wird, dem Evangelium des Schönen zuzuhören —!



Geschmack ist angeboren und man kann ihn nicht lehren. Man kann nur anleiten, ihn zu üben und auszubilben.



Wo von der Fülle des Glanzes und dem Zauber des Unerwarteten beine Augen geblendet sind, da mußt du die Augen des herzens aufthun. Die werden bald erkennen, welcher Glanz vergänglich, welches Gold acht oder Flitter ift.



Bergleicht man das weite Gebiet alles Wissenswürbigen mit der Musik, so heißt Bildung nicht, jedes Instrument behandeln können, nicht einmal auf dem einen, das man vielleicht kann, jedes Tonstück vom Blatt spielen, sondern Bildung ift die Fähigkeit, den Schlüssel, die Tonart, die Zeichen zu nennen, die von einem Tonstüd den näheren musikalischen Charakter angeben. Bildung besitzt derjenige, der sich einen wissenschaftlichen und sittlichen Maßstab erworben hat, jedes Wissenstwerthe nach seiner ureigenen, im Gegenstand selbst liegenden Berechtigung desselben fassen und würdigen zu können.



Entstünde nur die Ordnungsliebe so vieler Menschen aus Schönheitsfinn und nicht aus Bedanterie!



Die Lebenshumoristen werden immer seltener. Je mehr sich Parteiung, Heuchelei, Bigotterie in der Welt ausdreitet, je mehr die erschwerten Umstände des Dasseins, Concurrenz, Bildungsanforderung die Menschen in die Enge treiben, besto ernster werden sie und besto humorloser. Wie in der Kunst durch Schulen, Systeme, Theorieen, Kritisen die absolute Objektivität gelehrt wird und auf dem ästhetischen Gebiet den Humor

einengt, so findet man auch im praktischen Leben weit mehr Menschen nach der Schnur, mathematische Pflichtmenschen, als gefällige Lebenskünstler. An älteren Herren und Frauen wissen wir oft nicht, was uns an ihnen so gefällig erscheint. Es ist noch der Besitz jenes Wohlwollens, jener Beweglickeit, jenes Lebens und Lebenlassens, jenes Eingehens auf Andere, jener Freude an der Natur, an den Ereignissen, den Charakteren, kurz aller jener Auffassungen des Daseins, die eben zum Humor gehören. Humor besitzen heißt, einen Thron errungen haben und diesen zum Spielplatz verwandeln können.



Der Enthusiasmus ist die Blüthe des Geistes. Schön steht es Jedem, der sich in dieser Maienzeit erhalten kann. Es giebt aber einige Gebiete der Forschung, wo der Enthusiasmus mehr erschreckend als erhebend wirkt. Dazu gehört die Natursorschung. Der Natursorscher, der eine zu lebhafte Phantasie verräth, macht uns gegen seine Experimente mißtrauisch.

Dasjenige, was der wipige Robt am leieneffen findet, erscheint oft Andern gerade als bas Gesuchtefte.

0

Wir find immer beffere Menschen, wenn wir eben Musik gehört haben, nicht aber immer beffere, wenn wir eben welche machten.

Unbefannte, nie besuchte Stellen bes Balbes burch: schneidet oft die mathematisch gerade Linie einer neuen Eisenbahnanlage. Solchen plötlich mit ber Welt vermittelten und gleichsam aus einem langen ftillen Traum aufgeschreckten Bebeimgegenden bes Naturlebens gleichen gewiffe, zuweilen überraschend zum Vorschein kommende, seltsame und bochft wunderbare Menschen.

0

Schlechtigfeit bes Charafters, verbunden mit Beift, mit genialer Verftellung, Machiavellismen u. f. w. imponirt nie ben Frauen. Diese bleiben fest in ihrem Saß ihr Urtheil, wenn fie bas Schlechte mit Birtuosität behandelt feben.



Wenn man etwas liest, will man den Verstand angeregt haben; wenn man etwas hört, das Gemüth und die Phantasie. Eine über irgend einen Gegenstand, den man einleuchtend machen will, niedergeschriebene Abhandlung muß anders motivirt und in der Neihesolge der Beweisssührung geordnet sein, als eine darüber gehaltene Nede. Daher kommt bei Neden und Theaterstücken, die, vorgetragen, hinreißen, der geringere Eindruck, wenn man sie liest. Der Vortrag selbst thut dazu nichts.



Der beffere Weg höherer Bilbung ist ber, vom Enthusiasmus zwar zur Kritik überzugeben, aber auch von dieser wieder zum Enthusiasmus zurückzukehren. Die meisten Menschen, wenn sie zur Erkenntniß gezlangt sind, daß ihre erste Bilbungszeit aus einem unreifen und allzugläubigen Erfassen bestand, glauben

bann, die nüchterne Kritif, die sich ihrer bemächtigt, wäre die wahre höhe ber Bildung. Im Gegentheil. Die wahre Bildung besteht darin, von einer besonnenen und ruhigeren Erwägung der Menschen und Dinge, die in einem gewissen Alter zur philosophischen Nüchternheit und fritischen Anmaßung umzuschlagen droht, zum idealen Blid der Jugend wieder zurückzufehren und so wieder zu lieden, zu hassen, zu hoffen, zu schwärmen, Welt und Menschen mit dem immer wachen Auge der Sehnsucht und hingebungsbedürftigkeit zu betrachten, wie einst.



Immer und überall findlich - ift findisch.



Die beutsche Sprache hat für alle möglichen Mißlichkeiten und Schlechtigkeiten ber handlungsweise und bes Charakters mehr Ausbrücke, als nöthig; in ber Grobheit ist sie sogar unerschöpflich. Wenn sie aber eine spstematische Methobe, schlechte Lebensmaximen zu verfolgen, bezeichnen will, so greift sie boch zumeist nach frembländischen Ausdrücken, wie Thrann, Spionage, Denunciant, Intriguant, Egoismus, Koketterie, Brüberie, Bigotterie, Tartüfferie, Raffinement, Blasittheit, Gourmandise u. s. w. Eine Beruhigung für den noch erhaltenen bessern Kern unseres Besens.



Wir haben eine heilige Scheu vor allem, was fich auf unfre Mutter bezieht, auch vor unfrer Muttersprache. Darum drücken wir frivole Begriffe lieber in einer fremben Sprache aus.



Die Sprache ift bas Bolf. Die frangöfische Sprache schreibt mehr Buchstaben, als fie ausspricht. Leichter Sinn, ber mehr verspricht, als er halt. Die beutsche Gewissenhaftigkeit verschluckt auch nicht eine Silbe.



Hute bich, in einer bir gemeffenen Frift zuwiel fagen ju wollen! Du wolltest bie kurze Spanne Zeit vor einem Großen und Mächtigen nuten, wolltest einer neuen Bekanntschaft schnell übersichtlich erscheinen, wolltest alles, was dir für den Augenblid wichtig war, rasch erschöpfen und — erschienst geschwätig! Die Gelegenheit, so kurz am Kragen gesaßt, ließ dich anders erscheinen, als du bist. In solchen Fällen wäre zu schweigen, wie so oft, beredter gewesen.



Manche Menschen bilben sich ein, beshalb ein warmes Herz zu besitzen, weil sie in Augenbliden bes Jorns und der Leidenschaft auswallen und wol eine Zeit lang für irgend etwas heftig erglühen können. Nein! Ein warmes Herz besitzen heißt —: Mitten in einem Stillstand der Seele, der dem unbewegten Stillstehen der Blätter des Waldes im heißen Mittagssonnenbrand gleicht, dennoch so erregt sein können, als schüttelte sie der wilbeste Sturm.



Oft lernen wir, selbst nach jahrelanger persönlicher Bekanntschaft, die Menschen wahrhaft nur erst burch einen Briefwechsel kennen, ben wir mit ihnen führen.

Nicht nur, daß wir so vieles, was unser Innerstes bewegt, mündlich auszusprechen nicht den Muth hatten, nein, unste ganze Art, uns im Zustand der Sammlung zu geben, kann nur bei einer solchen Gelegenheit erprobt werden. Erstaunlich dann, wie viele Menschen, die bislang für uns Werth hatten, in einem Briefwechsel nicht die Probe bestehen.



Wenig verbreitet ist jene hohe Gerechtigkeit, die immer noch bewundern kann, wo sie auch nicht mehr zu lieben vermag.



Man rühmt folche Schriftsteller, die man "gesunde Naturen" nennt. Wer gesund ist, kann von Glück lagen. Ein Berdienst ist es nicht.



Neigung jum Schreibtisch und zur Correspondenz ift nur ben geiseig Bevorzugten eigen.

Unwissende sind gleich über jeden Zweifel an ihrer Bildung empört, während Unterrichtete mit dem größten Behagen zugestehen können, daß der Mensch niemals auslernen könnte.



Wenn genial organisirte Röpse philosophiren, dichten, schaffen, handeln, so arbeiten Phantasie und Gemüth naturgemäß so lebhaft mit, daß der nächste, aus dem Zusammenhang gerissene einzelne Gedanke, das nächste einzelne Motiv ihres Schaffens oft unklar und unzureichend erscheint. Da haben denn die kritischen Silbensteher ein weites Feld für die Vergleichung des mehr oder minder gelungenen Gebildes mit ihrer eigenen immer so blanken und klach regelmäßigen Art.



Bei Schmerzen merken wir, bag wir Alle nur aus Giner Form gegoffen find, aber in bem, was uns Freude macht, kommen wir uns boch alle recht frembartig vor.

Wolltest du in einer Gesellschaft etwas mittheilen und wurdest dabei zufällig unterbrochen, so sorge, daß man nicht vergißt, auf dein Vorhaben wieder zurückzukommen. Wie einmal die Welt ist, macht sie aus beiner Bescheidenheit Unbedeutendheit.



Weise ist berjenige, ber zugleich gut von Natur und gut aus Ueberzeugung ist. Mit andern Worten der, bessen Berstand ihn zwingen würde, gut zu sein, wenn er nicht schon gut von Natur wäre.



Der schönste Schmud eines großen Menschen ift seine Harmlosigkeit. Freilich gehört selbst eine Art Größe bazu, sich in die Natürlichkeit und Einfachheit eines großen Menschen finden zu können.

## Die Beit.

Gereiche es dir zum Trost, daß, wie ein Bild, alles Schöne und Gute, bis es erkannt wird, erst nachdunkeln muß.



Immer mehr werben in unsern Tagen bie Schäben zum Ausbruch kommen, wo man am Körper Europas auf die Symptome curirt hatte, während der Sit bes Uebels in der Tiefe lag.



Ihr flagt über unsern Mangel an freier Bewegung, über unser vom Staat bevormundetes Leben, und

gebt nur einmal einigen Männern, etwa in einem Comité, in einem gewählten Vorstand, eine Gewalt, eine Berechtigung, etwa an einen zum Dienen Verpflichteten Befehle ober Verweise ertheilen zu dürfen, wie werft ihr euch in die Brust, wie umgebt ihr euch mit dem Nimbus der Offizialität, wie versteht ihr sogleich die Thrannen zu spielen!



Im achtzehnten Jahrhundert hatten die Menschen eine Leidenschaft, sich gegenseitig groß und bedeutend zu sinden. Im neunzehnten kann man sich nicht genug bis ins Armseligste anatomiren.



Die Welt wird noch Dinge erfüllt erleben, von denen man jett nicht das Aussprechen der leisesten Ahnung dulden würde. Unwiderstehlich ist die Macht der Natur und Gerechtigkeit.



3ch habe Ahornbäume so gestutt und zersägt gefunden, daß sie hölzernen Kandelabern glichen. Jahrelang trieben fie kaum noch einige Blätter, bis fie fich boch zulet wieber mit ihrem vollen grünen Schmuck befleibeten. Sie glichen Bölfern, die man für überlebt erflären will.



Dahin haben wir es benn boch gebracht, baß unfere Geheimenräthe, die wirklichen mit Excellenzrang, einsehen, Politik treiben heißt einen Buls mit bedeutend mehr als siebzig Schlägen in der Minute haben. Sie brauchen nur auf ihre Chefs, die Herren Minister, zu sehen, wenn diese aus den Kammern kommen oder neue Wahlen anordnen. Die Borläufer des Fortschritts, unsere armen Märthrer aus den Zeiten nach den Befreiungskriegen, schickte man, nur wegen dieses beschleunigten Pulöschlags, auf Festungen und in die Zuchthäuser.



Welche Fortschritte hat boch unsere Zeit im Religiosen gemacht! Ein neuerer Dichter nennt seine geistlichen Gedichte auf dem Titel selbst schon "Fromme Lieder." Db wol je Paul Gerhard oder Gellert gewagt hätten, die ihrigen so zu nennen?



"Gläubige Rünglinge -" werben aufgeforbert, fich ju melben, wenn fie in ein Seminar eintreten wollen. - Benn ein Fauft verzweifelte und bann bon Ofter: morgengefängen mit Rührung ergriffen wird, wenn er ben Glauben ber Rinberfeele aller Beisheit ber Belt beghalb vorgieht, weil uns biefer in bie Beit gurudführt. wo wir noch fculblos waren und die Leibenschaften bes Lebens nicht fannten, bann mag man von "Gläubigkeit" bes Jugendgemuthe fprechen. Aber Junglinge, bie fahlen Bäumen gleichen, die fich erft belauben follen, Junglinge, Die fich mit ben Runen ber Wiffenschaft erft bie leeren Seiten ihrer Seele zu füllen haben, Junglinge ber Unreife, die icon einen geschloffenen Phalang bewußter Chriftlichkeit bilben wollen, welche trübe Berirrung bes Beitgeiftes! Die Fürften und bie Minifter glauben zwar, weil ber Wiberspruch gegen biefe Erscheinungen nur im Allgemeinen ichwach ift, fo murben fie bon ber öffentlichen Meinung gebilligt. Sie irren fich. Die Stille im Lande über bies heuchlerische Bebahren ift nur die Folge ber Furcht. Nicht fo fehr ber Furcht, fich bie allerdings fast unerlägliche Bunft ber Großen verscherzen, als jener, burch Widerspruch ben Beift ber Ungufriedenheit ju mehren, ben jene fo bewußt gepflegte Gläubigfeit entfernen foll. Man will es den Regierungen glauben, daß die Gefahren der Anarchie groß seien, man hat diese Anarchie erlebt und wünscht nicht ihre Wiederkehr. Aber nur daher jenes Schweigen. Es ist das Schweigen des Geschehenlassenicht der Zustimmung. Die Familienväter machen es in der Stille mit ihren Kindern ab, daß auf geistig freien Wegen kein heil mehr in dieser, nach der einen Seite hin gedankenlos frivolen, nach der andern gedankenlos bigotten Welt übrig bleibt. In der geringen Frequenz theologischer Hörfäle und der Seminarien liegt eine Mahnung. Wer sie hören wollte!



"Bartei" nennen manche Wortführer einen isolirten Desperationsstandpunkt, auf welchen nur fie allein durch Zusall, Ungunst bes Geschicks ober ein Uebernehmen ihrer Kräfte gerathen sind.



Die Schmalkalbner Fürsten hatten es bitter zu bereuen, als sie Karl ben Fünften von jener liebenswürdigen Seite beurtheilten, die ihnen der Berschlagene
Gustow, Bom Baum ber Ertenntnis.

8

auf ben Reichstagen zeigte. Sie unterschieben nicht, was an ihm bas Bleibende und Bergängliche war. Auf biese Art scheinen unsere Juristen jetzt an den Berzbrechern irr geworden. Sie besuchen sie in ihren Gefängnissen, suchen ihrer innersten Natur beizukommen und lassen sich durch Treuherzigkeit, durch die Momente des Ausruhens und der Ansammlung neuer Kraft so sehr täuschen, daß sie durch ihren Glauben an bildsame und noch zu bessernde Naturen unsere ganze Strafzgesetzgebung zu verwirren ansangen.



Benn ber Staat so zum Bielfraß geworben ift, wie gegenwärtig, bann haben bie Lassallianer eigentlich recht, wenn sie verlangen, baß er lieber unsern ganzen Menschen in Entreprise nimmt.



Die Ruffen tadeln im Auslande Alles — mit Ausnahme bessen, was sie sich zufällig gekauft haben. Shstemveränderungen, Glaubensmetamorphosen und ähnliche Revolutionen unseres Innern, zu denen man im Alter Jahre braucht, machen wir in der Jugend oft in wenigen Stunden durch.



Allerdings ein müßiger Gedanke—: Benn uns Goethe in unserer Literatur fehlte und wir Das, was er uns war und ift, erst zusammensetzen müßten aus Lessing, Klinger, Herber, Heinse und Andern! Und doch ist es uns oft so, als fehlte in unserm deutschen Geisterreiche noch ein großer Herrscher, für dessen Begriff wir hier und da nur Anleihen machen können und für dessen Herlung selbst Goethe nur einen verhältnismäßigen Bruchtheil abgeben würde.



Lon allen Heilmitteln ber Seele ist die Zeit zwar bas wirksamfte, aber auch bas kostspieligste. Man muß es mit einem unwiederbringlichen Dasein bezahlen.

Jeber jübische Kämpfer, der auch noch nach der Emancipation seiner Glaubensgenoffen in den Reihen der Streiter für die allgemeine geistige und bürgerliche Freiheit ausharrt, zählt für zwei.



Die gesunde Vernunft am Cigarrenrauchen kann boch wol nur die sein, daß das Spiel des allmäligen Vertilgens eines glimmenden Stengels von zusammengerollten Tabaksblättern ein müßiges Behagen weckt. Abdirt man nun die Millionen solcher Stengel, die täglich in der Welt vertilgt werden, welcher unendliche Ueberschuß von Zeit, Gefühl des Glücks und Behagen wird bewiesen!



Er hatte für die Leiben seines Bolks ein offenes Ohr und ein fühlendes Herz, aber keine helfende Hand! Das wird die Geschichte an den Sarkophag der meisten Herrscher schreiben mussen. Wenn es auch wahr ift, daß sich selbst der redlichste, der beste Charakter, den man mit irgend einer Aufgabe in die Mitte einer gewaltig sich bewegenden und leidenschaftlich durcheinander tummelnden Welt stellt, ohne List nicht behaupten kann, so ist es doch noch immer nicht nöthig, daß die Biedermänner in solcher Lage auch gleich gar so durchtrieben werden.



In Athen trat zuweilen eine Niederschlagung aller schwebenden Bucherfragen ein, die Seisachthie. Rom hatte seine Diftatur, die das Wahren und Befolgen der herrschenden Gesetze dem Belieben eines Einzelnen überließ. Papst Sixtus V. verordnete tägliche Hinrichtungen, um endlich Rom von einem Raub: und Mordgetreibe, das überhand genommen, zu befreien. Wie nun, wenn die Unsicherheit in unsern großen Städten, z. B. Berlin, nicht länger mehr zu ertragen sein wird, für den unaufhörlichen Kampf der Sicherheitswächter mit einem verwilderten, bestialischen Theil der Bevölkerung die Kräfte nicht mehr außreichen, die Gefängnisse immer mehr von den Uebelthätern zwar für eine schlimme, aber doch noch nicht die schlimmste Chance betrachtet werden, da sie dort Obbach

und Nahrung finden, und dies Elend immer höher und höher steigt, ja die Bedingungen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ganz aufhören läßt — würde nun da der entschlossen Bille, mit einer so gottverlassenen Brut, die sich nur außerhalb des Gesetzes erhalten will, endlich einmal auszuräumen, in unserem Berfassungsleben und namentlich bei den Abvokaten Hüse und Beistand sinden? Ober erleben wir noch den Krieg der ehrlichen Menschen gegen die unehrlichen und für Fürsten und Staatsmänner die Nothwendigkeit, über alle human klingenden Phrasen hinweg, mitten im Frieden einen permanenten Belagerungszustand erklären zu müssen?



Gedankengemeinplätze und auch gewisse Bilder haben ihre Modezeit und periodische Wiederkehr. So war vor dreißig Jahren die "tönende Memnonssäule" im Gebrauch. Die realistische Gegenwart hat es mehr mit dem "rothen Faden."



Die hiftorische Bergangenheit unseres Erbballs und die Erzählung seiner politischen Geschichte scheint die Schule zur hiftorischen Tugend nicht mehr bleiben zu

Denn findet man ba nicht eine nicht enbenbe wollen. Galerie von Bilbern bes Rechts und Unrechts, vom bejammernswürdigen Rampf bes ichwachen Guten mit bem mächtigen Bofen? Unfere Zeitgenoffen haben barum auch immer mehr Neigung, ben Blid abzuwenden von bem, was uns burchaus bie Bergangenheit lebren foll. Der Aufblick ins All, die Anknübfung unseres Erbenberufs an bie Bebeimniffe bes Universums im allgemeinen haben eine Burdigung ber früheren Begebenbeiten unseres Erdballs bervorgerufen, beren munderbare Macht in allen Gebieten ber Trabition riefenhafte Wirfungen hervorzubringen scheint und uns sogar ermuthigen fann, anzunehmen, daß bie, welche unsere Geschichte immer wieder ben Leibenschaften ber Nationen und Dynaftieen überantwortet wiffen wollen, icon im Beginn ihrer Berbrechen gegen ben Geift ber Beit vom Gericht ber öffentlichen Meinung fo gekennzeichnet find, bag fie ohne Rampf erliegen muffen, ohne Wiberftand geschlagen find. Es raufden bie Pforten eines Zeitalters auf, wo bie alten Annalen ber Geschichte zwar eine gemiffe Beweiskraft nie verloren haben werben, biese aber mit den beiligen Urfunden einer erhabenen und tief in die Maffen eingreifenden Naturbetrachtung werben theilen muffen, einer Naturbetrachtung, Die uns jest icon lehrt, Bieles

geringfügig zu achten, was uns in den alten Tagen der Spittler, Schlözer, Dohm u. A. mit Furcht und Schrecken erfüllte.



Den Fürften naben fich nicht fo viele Schmeichler, wie ben Bolfern Merate ihrer Leiben. Bropheten ihrer Schidfale, Ausleger ihrer Traume. Seit funfgig Jahren ift biefes Buhofegeben bei bes Bolfes Majeftat, bies Sutabziehen und Demüthigen bor bem großen ungefronten Couveran, Daffe genannt, Dobe geworben. Was schwänzeln und fliegen bie Rammerherren nach ben Winten biefes oft fo ungnäbigen Bebieters! Der Souveran, heißt es in ber Regel, liegt in Elend gebüllt, auf Strob bingeftredt und bie boben Mangten und Cognaten, die Better : Liebben und Schmager Durchlauchts, Die ein:, zwei:, dreijährigen Buben und Mägdlein, schreien nach Brot und Kartoffeln, und bor ihnen fnieen alle Beifen bes Morgen: und Abendlandes, fingen Lobgefange und räuchern mit Myrrhen und Aloe. Rein Potentat genießt fo viel Berebrung wie jest bas Bolf. Für bie Beilung feiner Schaben und Gebrechen werben Breife ausgeschrieben, taufend Bereine find ibm ju Liebe icon geftiftet worben

und abertausend sind im Entstehen begriffen, alle Barteien der Welt drängen sich zu dem hohen Patienten, fühlen ihm den Puls, bieten ihm Arzneien, ihren leiblichen und geistlichen Trost an, und die Boeten, die nun vollends, die sich doch sonst vom Bolk die Schleppe tragen ließen und sie jetzt dem Bolke tragen, kommen auf den Zehen, wickeln ihre Verse in den Abfall des Bolkselendes, verwässern ihren Nektar, verdünnen ihre Ambrosia, Alles, Alles, dem "Bolke" zu Liebe, dem großen majestätischen Gebieter des Jahrhunderts. Es ist auch da eine Grenze, wo die Wahrheit aushört und die Mode anfängt.



Hätte man boch noch die alte Sitte, daß sich die Könige vor die Fronte ihrer Armeen riefen und ihre Händel durch Zweikampf ausmachten —! Einige Gänge — und Ruhe und Friede wäre in der Welt.



Wann wird die Zeit anbrechen, wo sich die Fürsten nicht gegenseitig ihre Throne, sondern die Bölker gegenseitig ihre Freiheiten verbürgen?

Es zieht fich jest burch bie gange, auch bie beutsche Welt ein eigenthümlicher, blafirt genußsüchtiger, wißelnd ironischer, selbstgenügsam frivoler Ton, ber bem Ernften, Gefinnungsvollen und Schwunghaften um fo mehr aus bem Wege geht, als leiber auch genug aus bem Schoß ber Wiffenschaft und Runft beraus felbst geschieht, um eine nüchterne, ja bummbreifte Berachtung bes Ernsten und Gefinnungsvollen auf den Thron gu feten. Eine altfluge Zwedmäßigkeit, eine eigarrenrauchenbe aesunde Menschenverstandslogit hat fich mit ber "Respettabilität" ber materiellen Intereffen und ben faits accomplis ber politischen Reaktion fo eng verschwistert, daß fie einen Geift zur herrschenden Tonangabe machten, ber ungefähr bie Unschauungen bon Rittergutsbesitern beim erften Glafe Champagner nach verfaufter Bolle als die mittlere Durchschnittsintelligenz unfres Zeitalters binftellt. England zeigt ein Seilmittel gegen biefen "Snobbismus" - politisches Chrgefühl.



Wenn wir um uns bliden, so finden wir Kunstund Literaturperioden, die im Abschluß begriffen sind, entwidelte Sprachen, die nur noch wenig einer weiteren Mehrung bebürfen, sociale Berhältnisse, die jede originelle Entwickelung unterbrechen — der Stifter einer neuen Religion würde jett in die Hände der Gerichte oder der Irrenärzte gelangen. In einer solchen Zeit sollte das, was sie noch auf ihrem unfruchtbaren, so steinigen Boden hervordringt, gerade um so höher geschätzt, gerade um so liebevoller gehegt werden.



Es wird bekanntlich auf unseren Universitäten gelehrt, daß zu geschichtlich bedeutenden Schöpfungen,
welche die Gesetzgeber vorschlagen und die Bölker ausführen sollen, ein "naturwüchsiger" Grund und Boden
gehöre. Man rühmt England, das eine Versaffung besäße, wie auf Felsen gegründet. Auch in Frankreich,
wo so vieles durcheinander schwankt und auch ganz seit
einigen Menschenaltern zum Sturz gekommen ist, spricht
die von der Militärherrschaft begeisterte Staatsweisheit,
besonders die der Börse, seit einiger Zeit mit besonderm
Nachdruck von dem zu wahren geschichtlichen Bauten
nothwendigen Granit, großartigen Quadern von Gesehen, Felsblöcken von Institutionen, metallischen Grundlagen von Kugeln und Kanonen.

Gerbinus hat gang im Biberfpruch mit biefen Unforberungen ber beutschen Ratheber und ber Barifer Borfe eine Chrenrettung jener hiftorischen Baufunft gegeben, bie auf nicht viel mehr als auf Sand baute. Er ergahlt in feiner Beschichte unseres Jahrhunderts bie allmählige Bilbungsgeschichte Nordamerika's, eines fo wenig naturwüchfigen Staates, und gibt ihm bas Beugniß, baß berfelbe mit ben ftaunenswürdigften Erfolgen bes Blude und ber Macht Europa ploplich eingeholt hatte. Die, man will lebren, Bolfsberrichaft fonnte nur auf fleinem Raum gebeiben? Die Union bat ein unermegliches Ländergebiet. Golden Berfaffungen, bie leicht verändert werden fonnen, gibt man Schuld, baß fie feine Bietat erweden fonnten, und überall zeigt fich in Amerika bie Anhänglichkeit an bewährte junge Gebräuche. Nordamerika bat die allgemeinste Tolerang in Religionsfachen und ift boch in feinem Durchschnitts: charafter religios. Es bat feine Militarmacht und ift boch friegerisch. Es ift von einer Bevölferung aus aller herren Ländern gusammen gesett und biefe glübt bon Baterlandeliebe. Rur Unbemittelte gelangen bort gu Staatsamtern und bie Bermaltung ift mufterhaft in ihrer Sparfamteit. Rurg Alles wurde bort auf Sand, nichts auf Granit gebaut, und bas Menschenleben

wächst, blüht und gedeiht dennoch. Unfere Universitätes professoren werden mit der Zeit viele Paragraphen aus ihren Collegienheften ausstreichen mussen oder wenigstens in Noten unter dem Text das mögliche Borhandenseine einer anderen Weltordnung, als sie oben lehrten, anzuserkennen haben.



Ueber einen gescheiterten Jbealisten lacht ihr —! Um Phaethon, ber ben Lonnerwagen lenken wollte und zu schwach war, bie Bügel zu führen (er stürzte, wie Brüdhomme, Louis Blanc, wie die bessere "Linke" der Baulskirche) weinten die Heliaden so lange, bis sie in zitternde Erlen verwandelt waren. Ihre Thränen flossen so reichlich, daß sie sich zum Bernstein verdichteten.



Die Juden glauben an einen fiebenten himmel. Dann fann ben rumänischen bie Erbe faum ber erste fein.



Die alten Aeghpter beteten Rube und Stiere an. Das feltsam unruhige, bigige Temperament ber Juben machte, als fie aus Aegypten kamen, bereits die Kalber ju Göten.



Der rechte Zeiten: und Weltweise sieht auch biejenigen Sternschnuppen, die am Tage fallen.



Wohin gerathen wir! Schon hat Montesquieu gefagt, baß nur diejenigen Gesetze gute wären, die schon die Sitte und das Bedürsniß vorgeschrieben hätte! Nun verzgleiche man die anschwellenden Gesetzes: Folianten, die Verordnungen, die täglich erscheinenden, und — unsere Bünsche!



Seitbem sich die Schulmänner und Philologen bes Studiums der altbeutschen Sprache bemächtigt haben, kommen sich diese Herren genial vor. Sie tragen densselben Zopf, ob er nun Cicero ober Walther von der Bogelweibe heißt.

## Die Stände.

Das beste Mittel zur Bilbung bes Bolks ift unser Beispiel.

00

Dienende kann man durch nichts so sehr belohnen, als durch Bertrauen. Einen von einem Diener gewechselten Thaler ungegählt zurüdnehmen, macht ihn unter Umftanden glüdlicher, als ein Trinkgelb.

00

Dem gemeinen Mann muß man, um ihn auf dem guten Wege der Chrlichkeit zu erhalten, öfters gestatten, davon einiges Auschebens zu machen. Nähme man ihm die laute Freude und sogar ein oft prahlerisches Lärmen über einen so außerordentlich sledenlosen Ruhm, so würde man ihm die Lebensluft beengen und sich vielleicht gar das gute Spiel mit ihm verderben. Darum ist für den sittlichen Kern eines Bolks mit dem Uebermaß von Humanität auf dem öffentlichen Strafgebiet Gefahr verbunden.



Einen unmotivirten Fußtritt bes Zorns ober Uebermuths trägt ber hund seinem herrn nicht nach und in schreckhaftem Grabe imponirt bem gemeinen Mann Herzlosigkeit.



Wird ber Philister großartig, so platt in ber Regel bie Bafgeige.



Das natürliche Gleichgewicht im Leben stellt sich immer wieder her — Söhne von Bedienten find in ber Regel anspruchsvoll, wenn nicht stolz.

Auf einem Berwaltungsposten, wo man unaufhörlichen und allseitigen Bittgesuchen ausgesetzt ist, gewöhnt man sich bald ein summarisches Neinsagen an. Es gehört Milbe bes Gemüths und ein angeborner Gerechtigkeitössinn dazu, in dieser vielleicht an sich unerlaßlichen Kunst des "Erledigens" nicht auch allzu gedankenloß zu werden.



Sine ber schmerzlichsten Erfahrungen, bie ber Menschenfreund täglich machen kann, ift bie ruhige Gewöhnung bes Dienenben an ben Migbrauch ber Macht.



Bir wollen nicht alles preisen, was man vom Bolf zu hören bekommen kann. Aber verachte man es doch erst dann, wenn man ihm Gelegenheit gegeben hat, sich auszusprechen.



Wer Schriftsteller ift, habe an seinen Fingern getroft Dinte.

00

Um in unsern kleinen Residenzen nur einigermaßen exträglich leben zu können, hat man sich daselbst nicht einzubürgern, sondern einzuadeln.

000

Ein Intendant der königlichen Schauspiele trat sein Amt mit der bescheidenen Erklärung an: "Meine Herren, ich verstehe von dem Amt, das mir die Enade Er. Majestät übertragen hat, so gut wie nichts, aber ich hoffe, es noch mit Ihrer Hülfe zu erlernen!" Drei Jahre darauf war der bescheidene Mann die Anmaßung selbst. Er hatte das Nichtverstehen seiner Aufgabe in ein gerregeltes Shstem gebracht.

Wie trivial ist der Sat, daß Große nicht die Wahrheit erfahren können — und wie ist er doch so wahr und so ewig neu —!



Was nennen die Reichen Arbeit! Wir kannten einen Fürsten, der in allem Ernst auf die Dekonomie stolz war, sich die Wappen seiner Briespapiere selbst zu malen.



Wie die Großen rechnen lernen —! Abalbert Stifter erzählte mir, er hätte in Gegenwart der Fürstin M. ihren Sohn, dessen Lehrer er war, die Aufgabe machen lassen, zu berechnen, wie viel zwölfkaratige silberne Löffel sich aus sechs Dutend dreizehnkaratigen herstellen ließen, wenn jene ein Loth schwerer hätten wiegen sollen, als diese. Der junge Prinz rechnete und rechnete. Endlich unterbrach die durchlauchtigste Frau Mutter seine Anstrengungen mit den zornigen Worten: "Aber bester Herr von Stifter, wenn derzelichen bei uns vorkommt, so schieft der Dubrier einfach die Rechnung und wir bezahlen sie!"

Sei glücklich in beinem Entbehren, wenn bu bie Qualen der Reichen und Bornehmen fiehst! Diesen kann es ja schier Herz und Verstand wegnagen, wenn ihr Fürst schon seit Jahren mit der Verweigerung irgend eines Titels oder eines höheren Ordensgrades ein Neckund Verstecksviel mit ihnen treibt.



"Ich habe mich um einen Orben beworben! Nicht wegen meiner, sondern um meines Weibes und meiner Kinder willen, denen ich gar zu gern eine Freude bereitet bätte —!"



Wer Fürsten erziehen will, soll vorzugsweise ihr Gedächtniß ausbilden. Ein Herrschender soll ben Leichtsinn und die Intriguen seiner Umgebungen, die nur die Erinnerung an das Nächste und an sie selbst zu schüren suchen, nicht nur dadurch überraschen, daß er Namen und Thatsachen der Vergangenheit, sondern auch Wünsche und Vorsätze für die Zukunft behält.

Er foll kein Taschentuch zu fich steden, ohne baran gleichsam auf gemachte Anoten zu fühlen.



Große wünschen, daß man zuweilen etwas von ihnen erbittet, und können es nicht gut ertragen, wenn man sie umgeht. Gewähren ober abschlagen, beides erhöht ihre Würde.



Du Thor, du kommst aus dem Palast eines Großen, aus dem Schloß eines Fürsten und denkst mit behagslicher Hossnung: welchen Eindruck hab' ich ihm wol gemacht? Der Fürst aber, der große Staatsmann spricht im selben Augenblick zu sich ganz das nämliche, aber nur in Bezug auf sich: "Welchen Eindruck hab' Ich ihm wol gemacht — ?"



Aufzuhorchen, welche Wendungen die Wahrheit nimmt, um fich dem Thron ju nähern, follten früh

bie Fürsten angeleitet werben. Aber sie verstehen es auch schon von Natur. Sin noch lebender Dichter siel in Ungnabe, als er seinem Monarchen ein Gedicht widmete, worin er bessen Herzensgüte pries. Der Fürst begriff sehr wohl, es sollte so viel heißen, als, es fehlte ihm an Verstand.

## Erziehung.

Jedes Kind, das zur Welt kommt, predigt sogleich. bas Evangelium ber Liebe.



Rein, nicht jum Entbehren erziehe bie Deinen, nur jum mäßigen Gebrauch beffen, was fie befigen.



Die Erziehung foll frühzeitig die Kritik wenn nicht aller, doch der meisten Bunsche des Herzens sofort an die Beantwortung durch den Berstand verweisen. Wir find viel zu schnell bei ber Hand mit bem Urtheil, daß uns dies oder das durch die Natur versagt wäre. Ein wenig mehr Fleiß und es stellt sich das Gegentheil heraus.



Wenn Erzieher ihren Zöglingen die Schwärmerei widerrathen, so thun sie im Grunde kaum etwas ans beres, als sie zur Herzensträgheit anleiten.



Früh foll auch bas Weib wollen und mählen lernen-Beibliche Bürde ist etwas Angebornes, mehr aber noch eine Errungenschaft.



Lehne kein Geschenk ab, bas bir ein Kind anbietet —! Wäre beine Ablehnung auch noch so gut gemeint, sie wurde Entwickelungskeime stören.



Um sichersten wird in ber Erziehung bas Gute nicht burch bie offene Mahnung um bes Guten willen, sonbern burch eine lebhafte Darstellung ber Folgen bes Schlimmen hervorgebracht.



Lon einem Baum, ber noch in Bluthe fteht, mußt bu nicht schon Früchte erwarten.

000

Bei Schauspielern gilt es für eine praktische Regel, daß man mit der Mehrzahl derselben nicht in theoretischen Ausdrücken sprechen kann, wenn es sich um die Aussassung einer Rolle oder das seinere Berständniß irgend einer einzelnen Stelle handelt. Man muß ihnen die Meinungen, die man anschaulich machen will, in eine zugänglichere, praktische Ausdrucksweise übersehen. Auch in der Erziehung und in manchen Lebensbezügen übershaupt bewährt sich diese Regel. Wem man Tage lang gepredigt hat: "Sei gleichmäßig in deinem Wesen zu den Menschen, bleibe deinen Vorsätzen treu, sei in deinem Umgang an Haltung und Ton würdig!"

der wird oft umsonst suchen und suchen, wie er es anstellen soll, bieser Vorschrift nachzukommen. Sagt man ihm aber: "Sei geistig vornehm!" so versteht er sogleich was gewünscht wird und sucht es nach Kräften zu treffen.

0

Es ist lange nicht so thöricht wie es klingt, wenn man sagen wollte: der Jugend muß man auch Unterricht im richtigen Fühlen geben.

 $\diamond \diamond$ 

Ein wunderbar latenter Zuftand — Die der elterlichen Strenge zu Grunde liegende elterliche Liebe —!

00

Früh lehre man die Kinder, sich über eine erlittene Kränkung, einen bitter empfundenen Schmerz der Klage enthalten. Die höhere und seelische Erziehung hat die Aufgabe, die Eingebungen der Natürlichkeit mit den Gesetzen des guten Tons so in Harmonie zu bringen, daß man gebildet wird und doch natürlich bleibt und natürlich bleibt bei aller Bildung.



mids and the

Die Ibentität ber Person pflanzt sich mehr von Mutter auf Tochter, als von Bater auf Cohn fort.



Bei flugen und herzensguten Rindern ift bie befte Methobe, einen ftarren Willen zu brechen, Nachgiebigkeit.



Grob ift beffer als fein, bei handtuchern und in ber Erziehung.



Der Schat bes Alterthums liegt für bie Menfchbeit im Großen und Ganzen fast noch unangebrochen da. Man wird ihn erst heben, wenn man auf den Schulen die alten Klassiker in Uebersetzungen liest und das Studium des Urtextes den Gelehrten überläßt.

 $\otimes$ 

Du freust dich des Kindes, das dir auf einer Wanderung durchs Feld Blume um Blume pflückt und dir jede Handvoll, die sein Eifer zusammengebracht hat, als glückliche Trophäe reicht —! Ist dies endlose Pflücken und Sammeln nur die Entfaltung eines sinnigen Gemüths? Ist es im Kinde nur das, was du selbst aus deiner Stimmung hineinlegst —? Schlimmes wird es im Gemüth des Kindes wol nicht sein, aber doch vieleleicht etwas andres, als es dir zunächst erscheint.

0/0

Merkwürdig, wie kluge Menschen jahrelang ihre Eitelkeit verbergen konnten. Allen blieb sie zweiselhaft, bis sie plötzlich an ihren Kindern, wenn sie beren haben, hervorbricht. Sich sicher glaubend unter bem Deckmantel der Elternliebe, zeigen sie sich mitunter im

Würdigen und Fördern ihrer Kinder wie vollkommne Narren.



Wenn Shakespeares Polonius seinem nach Paris reisenden Sohn Laertes eine Reihe beherzigenstwerther Lebensregeln mit auf den Weg gibt, so möchte man glauben, er hätte folgende Unterweisung des Grafen Eberhard von Erbach an seinen Sohn Georg aus dem sechzehnten Jahrhundert vor Augen gehabt:

"Lieber Sohn, biß gottesfürchtig! Bet morgens und abends vleißig, gedenk' in all beinem Thun an Gott! Geht dirs wohl, so dank' ihm, geht dir's übel, so klag's ihm. Gedenk, daß alles Glück und Unglück von Gott kommt und bald ein Ende nimmt. Erkenne dich vor einen armen Sünder, glaub, daß dich der Sohn Gottes Jesus Christus hab' mit seinem Blut erlöset; beharr darauf und bekenne es dis ans Ende, so wird er dich wieder bekennen vor Gott, seinem himmlischen Bater. Biß nicht hoffärtig, halt aber deinen Stand ehrlich. Seh wahrhaftig! Halt was du zusagest und ob dir Leib und Gut drauf ging, denn twenn du leugst in Schimpf oder Ernst, so bist du ein Teusels-

find, ber ift ein Bater ber Lugen. Geb gudtig mit Worten, Gebärden und Werten. Schande Niemands Beib ober Rind. Gen fein Palger; aber wenn man die Kähnlein fliegen läßt, bann biß fed und fliebe nicht: bann es ift beffer ehrlich geftorben, benn ichandlich gefloben. Gey nicht verthunisch, big aber auch fein farger Filg; zu Chren fpare nichts. Rebe niemandes übell, gebent' allzeit an bich felbft, bag bu auch ein armer Mensch bist. Nicht handle fälschlich mit ben Leuten, handle frei und rund, bas bestehet am längsten; boch lerne die Leut wol erkennen, benn gegen einen frommen mußt bu wieder fromm fein. Bor einem falichen bute bich und rebe gegen ihn besto langfamer. Die noth= burftigen Urmen laß bir befohlen fein; Echmeichler, Bottesläfterer und Schalksnarren lag bir nicht wolgefallen. Wer bich ftraft und bir wol ratht, ben habe lieb. Treue Rirchen : und andre Diener habe fehr lieb, lobn' ihnen nach beinem Bermögen. Untreue Diener laß mit Gute von bir fommen, behalte fy nicht. Rebermanns Schand hilf beden; boch wenn bu regierft, fo ftrafe bas übell. Big benen, die unter bir find, ein Batter; nicht beschwere beine Unterthanen über bie Billigfeit; bann biefelb Nahrung bab' ich oft übel feben gerathen. Salt hart über bem Frommen und ob ihm

schon bisweilen eine Thorheit widerfährt, so straf aber mit Bernunft, soviel dir gebühret. Hüte dich wor dem Zutrinken, daraus, spricht Sankt Paulus, kommt ein unordentlich Leben."

Zwei Jahrhunderte später übersetzte ein alter preußisscher Dragoneroberst, der unter Friedrich II. gesochten hatte, Freiherr Johann Karl Friedrich von Serstein, diese Lehren an seinen auf die Leipziger Hochschule gehenden Sohn Wilhelm, nachdem derselbe im Kriegsbienst bereits als Cornet verwundet und zum Verbleiben unter den Fahnen seines königlichen Herrn untauglich geworden war, in die Anschauungen eines durch die Nachahmung der Pariser Sitten doch noch nicht ganz um seinen bessern Kern gebrachten Zeitalters.

"Reichthum und Mittel," schreibt ber alte Kriegsheld unter anderem, "habe ich nicht. Darauf darfit du
dich feinen Staat machen. Doch habe ich es in meinem
jauern Dienst soweit gebracht, daß meine Kinder nicht
vor anderer Leute Thüre Brod suchen dürfen. Ich
werde alles an dich wenden, was meine Umstände mir
erlauben; im Gegentheil aber kannst du auch versichert
sein, daß ich einem widersinnigen ungerathenen Sohn
nicht das allergeringste gebe, sondern ihn sich, als
seinem eigenen Macher, lediglich überlasse. Ich gebe

bir einen Soffmeifter mit, weil bu noch unerfahren bift. Weiß ich auch wohl, daß du dieses vor ganz überflüffig ansiehest, und mehr zu wissen glaubst, als ich und viele kluge Leute, so irrst bu bich boch bierin in ber Wahrheit. Diesen Mann gebe ich bir mit, confiberire ihn als beinen Bater. Er foll bich auf ber Reise in Gesellschaften und in benen Collegiis begleiten, beständig mit dir discouriren; er foll bich die Arten ber Menschen kennen lernen und wie man sich in der Allgemeinheit und insbesondere gegen jede Art biefer Menschen gu verhalten habe. Sutte bich für bem Spiel, für bem Trunk und für bem weiblichen Geschlecht als vor breb Quellen, woraus in biefer Welt alles Unglud für einen jungen Menschen gewiß fließet. Berfäume bas Gebeth nicht, balte Gott und ber Welt Sepland Jesum ftets in beinem Bergen, bitte ihn ohne Unterlag, bag er bich mit seinem beiligen und guten Geift regiere, leite und führe bich. Gen biernächst gegen Jebermann, auch gegen ben geringsten, höfflich, aufrichtig ohne Falich. Achte einen Reben flüger, weiser, vernünftiger und beffer, als bu bich felbsten achteft. Sep aber auch flug und wiffe, daß die gange Welt im Argen lieget und viele falsche, hinterliftige, boje Menschen barinnen sebn. Aplicire die Worte bes Seplands bier: fend einfältig

wie die Tauben und flug wie die Schlangen! Set allzeit wirthichaftlich! Geb in beinem Anzuge reinlich, aber nicht prächtig! Bur Reitkunft rathe bir, bich noch etwas zu apliciren. Lerne auch einige Mohnate fechten. Außer biefen beiben noblen Runften weiß ich feine, fo bir nöthig fein könnte, und will fein Gelb auf Tangen, Boltigiren und bergleichen verwenden. Die Mufic übe zu beiner Recreation bergeftalt, baß es nicht viel Gelb fostet und bir bie eble Zeit nicht verloren geht. Suche bich bei Leuten, welche wegen ihrer Derterité und Drois ture in autem Ruf und Unseben steben und welche bereinst Wertzeuge ju beinem Glud abgeben fonnen, besonders bekannt zu machen, dich bei ihnen zu infinuiren und ihre Freundschaft zu erlangen. Büte bich in ihrer Gesellschaft zu voreilig, spitfindig ober ruhmräthig zu fein. Sore vielmehr, als bu felbft fprichft. Gib Acht allezeit, wo Andre hinauswollen. Nimm bich mit benen fogenannten Bon Mots in Acht, benn man schlägt einen Andern leicht damit in die Augen und kann bann viel Ungelegenheiten haben. Gib Niemand Gelegenheit zu Sändel! Berabicheue bas nieberträchtige Raufen, halt aber steif und fest auf beine Ehre! Wirft bu bazu genöthigt und die Sache kann mit Conferbation ber Ehre nicht anderst abgemacht werben, so befiehl bich Gott und sei muthig und scheue weder Pistolen noch Degen. So lange du aber dieses Extremum vermeiden kannst, so vermeide es. Sind deine Studien vorbei, so hast du deine Freiheit, einen Employ zu erwählen, so dir gefällig. Nur bedenke immer, wozu du capable bist."

## Das Geschlecht.

Das Wort "Lieben" wird durch jeden Zusat schwächer. "Ich liebe dich wie mein Leben!" — oder "Ich liebe dich sterblich!" — ist lange nicht so viel, wie das einssache: "Ich liebe dich!"



Lieben heißt, nur um eines einzigen Menschen willen auf Erden sein, für ihn nur athmen und wachen, ihm jebe Freude, die uns beschieden, voll und ganz abtreten, jeden Schmerz, der ihn treffen könnte, auf uns voll und ganz übernehmen, seiner äußern Erscheinung, selbst wenn sie Welt wenig würdigt, Schönheiten abgewinnen, die Niemand zu sehen die rechten Augen hat, seinem

innern Wesen, ob ihm auch die Größe der bevorzugten Geister sehlt, gerade dasjenige ablauschen, was, wenn es den bevorzugten Geistern sehlen sollte, diese vor dem Geliebten herabsetzen würde, für jeden Fehl, der an einem, wie wir alle, nun einmal Menschlichgearteten nicht weggeläugnet werden kann, eine neue Tugend als Ersatz entdecken, ihn in seiner Stimmung nehmen wie das Wetter, das wir uns von Gott so müssen wie gezgeben gesallen lassen und für alles das die lohnende Gegenliebe nicht darin sinden, daß der Geliebte uns ganz ebenso wieder liebt, uns die gleiche Form der Liebe widmet, nein, nur daß er die Form dulbet und nicht stört, die unse eigene Erquickung, Erhebung, unser Leben ist.



Die wahre Liebe ist die treue Begleiterin ber Alls täglichkeit.



Sei dir doch ja die Liebe kein "räthselhaftes" Gefühl. Du sollst suchen, dir klar zu machen, warum du liebst. Anatomisch genommen lieben wir nicht mit bem Herzen, sondern eben so, wie wir denken, nur mit dem Kopf. Darum sollte man nur da von einem "gebrochenen Herzen" sprechen, wo bereits die Saiten der Bernunft gerissen sind und der Geist sich in dunkeln Wahn verhüllte.



Die Täuschungen ber ersten Liebe find barum so rührend, weil sie uns meistentheils auch zugleich ben ersten schönen Glauben an die Bestimmung der Erde und den höheren Werth der Menschennatur rauben.



Eine Freundin raubt ihrer Freundin durch hinterlist und Koketterie den Geliebten — man glaubt sich in die Wüste versetzt unter Tiger und Hyanen.



Ach, nur nicht Mitleid für Liebe!

Das erfte Geständniß der Liebe ist ein förmlicher phhssischer Schauer. Er durchbebt und erschüttert noch mehr den Körper, als die Seele. Die Lippen zittern, die Worte sehlen. Eine Ahnung dieser gewaltigen Agonie läßt wol die reinen Gemüther so lange zögern, bis sie sich gefangen geben.



Der Brautstand ift jener sonderbare Stand bes Lebens, ben man mit Recht als ben glücklichsten zu bezeichnen pflegt und bem bennoch Niemand eine allzulange Dauer wünscht, am wenigsten bie zunächst Betheiligten.



Amor treibt dumme Streiche. Nedft du Jemanden damit, daß er bei gewissen Besuchen erröthe, so wird's bald auch wirklich geschehen.



In einem verschwiegenen Zusammentreffen zweier Menschen an einem gegebenen Ort und zu bestimmter Stunde, einem Stellbichein, liegt ein so mächtiger Reiz,

daß schon Viele bei solchem Anlaß ohne jeden wahren Drang der Neigung ein Ja! gewährten und zum Opfer der Situation wurden. Das Bezogensein zweier Menschen lediglich nur auf sich allein in der Welt hat etwas ausnehmend Bestrickendes.



Es giebt nur da Liebe und Freundschaft, wo sich Einer bem Andern beugt! Und nicht immer der Schwache vor dem Starken — auch der Starke vor dem Schwachen.



Das Dasein des Weibes ift eine stete Mahnung an ben Mann, sein Streben innerhalb der Naturgrenzen zu halten.



Männer, die nicht mehr im Stande find, an weibliche Tugend ju glauben, find geifteskrank. Warum schuf Gott Mann und Weib? Um ben Begriff des vollendeten Menschen außerhalb unserer Bersonen zu verlegen.



Der Rath, den bir ein weibliches herz ertheilt, wird immer ber klügste sein.



Erstaunlich ift, wie ein Mann allmählig nur noch Augen für die geistige Schönheit seiner Frau hat, während er, wenn ihr die Güte des Herzens sehlt, für dieselben Reize, die ihn sonst entzückten, vollkommen gleichgültig wird.



Wüßtest du, stolze Schöne, was noch Alles ein Jüngling, vertrauensvoll an die hohe Bestimmung der weiblichen Natur glaubend, in dem Moment, wo ihn der Zauber beines Anblicks zum Geständniß der Liebe

hinreißt, von seiner Jbeenwelt in dich hineinlegt und erst hineindichtet, du würdest demuthig werden.

000

Freundschaft und Liebe wollen bewiesen sein. Freundschaft und Liebe verstehen sich nicht von selbst. Was die Freundschaft thut und die Liebe voraussetzt, muß eine Ausnahme von der allgemeinen Regel des Lebens sein.

000

Auf bem findlichen Gemüth eines jungen Mädchens, wenn sie zum erstenmal in die Welt tritt, liegt ein Thau, strahlender als Diamanten. Wer möchte einer Blume den Schmuck nehmen, der zugleich ihre Erquickung und Nahrung ist!

0/0

Wenn ein Madchen bes Loofes inne geworden ift, bie Che, bes Weibes nachsten Beruf, verfehlt zu haben,

so ergreift sie in der Regel ein Trieb, sich dem Allgemeinen zu weihen. Wählt sie dafür den richtigen Cultus, so kann sie zur Priesterin der Menschheit werden.



Manche Mädchen treten ins Leben wie die Buchhändler neue Bücher in die Welt schicken. Sie sind so lose gebunden, daß, wer sie öffnet und nur eine Weile in ihnen blätterte, sie eigentlich — sogleich kaufen und behalten müßte. Andere sind weniger leicht belabrirt. Diese werden sogar nur versiegelt abgelassen. Bunder benkt man, welches Geheimniß sich hinter soviel Sprödigkeit verbirgt. Die Käuser mögen sagen, ob der Inhalt die Reugier und den hohen Preis werth gewesen.



Jüngling, haft bu ein Mädchenherz gefunden, bas ... bu liebst, so lass' es nicht unter bie Räder beiner Ent- wickelung kommen!



Das Barte, Sinnpflanzenartige im Wesen ber Frauen gehört zu ihren liebenswürdigsten Reizen. Oft aber nimmt auch biesen Schein bes ätherischen Noli me tangere ein absoluter Mangel an Interesse für die ernsten Dinge bes Lebens an, jeder Mangel an Charakter, jede Unempfänglichkeit, jede Unbilbung.



Das bloße Wissen um des Wissens Willen ist eine gefährliche Aussaat im Frauenherzen. Frauen sollen ben Zweck, warum sie lernen, in nächster Nähe sehen, sollte bieser auch nur ber sein, daß sie lernen, um die Welt bes Mannes zu achten.



Eine geistreiche junge Frau gestand uns: "Wenn boch die Frauen nur begreifen wollten, wie bequem und angenehm es ift, 31 Jahre alt zu sein, wir würden uns nicht so lange mit den Demüthigungen plagen, die mit dem Schein von 29 Jahren verbunden sind."

Es gibt Frauen, die im geheimsten Versted ihrer Seele das Schönste, Ebelste und Bedeutendste bergen. Es kann nicht heraus. Die Gewöhnung und Umgebung sind es, die an ihnen alles gering, oberflächlich, ja nicht selten spöttisch und bose machen.

00

Ich mißtraue jedem weiblichen Wesen, das ernste Fragen mit füßem stereothpem Lächeln beantwortet. Es wird in seinen vier Pfählen auf die heitersten Fragen murrisch antworten.

Penelope am Webstuhl hab' ich oft abgebildet gefunden. Penelope aber, die Nachts ihr Gewebe wieder auftrennt, wäre ein ergreisenderer Borwurf. Ober geht diese Mischung von List, Liebe, Sorge, Schmerz, Hoffnung, die in den Zügen der treuen Gattin geschilbert werden müßte, über die Kraft der Malerei hinaus und gehört nur dem Dichter?

Die erste Stelle im Paradiese werden diejenigen einnehmen, die sich in der She getäuscht haben und doch ausharrten.



Kein Herz liebt wärmer und mit ganzer Seele hingegebener, als das eines Mannes, dem sich noch einmal in den Jahren, wo wir keine Liebe mehr zu gewinnen hoffen dürfen, ein weibliches Wesen aufrichtig hinzugeben vermag.



Der wahre Reiz, welcher Liebende verbindet, befteht darin, sich gegen die Welt schützen und vertheidigen zu muffen.



Gegen so manche Berstimmung, die im ehelichen Leben vorkommt, pflegt man Liebe, Schonung, Duldung und ähnliche Shsteme des Gemüths als Borbau zu empfehlen. Wir wollen eines der sichersten Bräservative gegen eherliche Berstimmung nennen. Es ist die Sinführung einer

gewissen höflichen Gegenseitigkeit. Es giebt noch vielfach andere Lebensverhältnisse, wo man gut thun würde, den Umgang statt auf eine vieldeutige Güte einfach auf Anstand zu begründen.



Jeber Mann, ber sogleich in dem ersten Jahr seiner She ben Zauber seines Werthes, den er seiner Gattin haben sollte, verliert oder geschehen läßt, daß sie (wie in der Regel versucht wird) jenen Zauber muthwillig zerstört, wird ein unglückliches und versehltes Leben führen.



Der Mann liebt wahrhaft nur da, wo ihm fein Gegenstand bie reichste und vollste Gelegenheit verbürgt, sich in seiner vollen Liebesfähigkeit und seinem gangen Manneswerth barzustellen.

Wir lieben im Alter ganz noch so feurig wie in der Jugend, nur daß sich in letzterer unsere Liebe von selbst verräth, im Alter sie gesucht, entdeckt, ermuthigt sein will.



"Eine ausgezeichnete Hausfrau!" — und boch eine herzlose Gattin. In der She ist es noch nicht genug, daß in der Sorge für die Harmonie des Hausganzen die Sorge für die einzelne Person mit aufgeht. Aus der Sorge für die einzelne Person, für den Gatten und wie nun dessen Natur und Bedürfniß einmal ist, soll erst die Harmonie und Schönheit des Hausganzen hervorgehen.



Manche Chefrau steht lebenslang mit dem feurigen Schwert neben ihrem Gatten, um von ihm fern zu halten, was nur irgend noch ans verlorne Paradies erinnern könnte.



So oft sich Cheleute, wenn sie Kinder haben, in Gegenwart berfelben vorwerfen: Wir hatten uns nicht heirathen sollen! begeben sie einen Mord.



Bis der Jüngling einen Begriff von Frauenschönheit — äußerer und innerer — gewonnen hat, hat er sich meist längst schon zu seinem zeitlichen Verdorben verliebt und gebunden.



Eine Frau, die Geift und Talent hat, steht unter ihrem Geschlecht einsam. Vergebt ihr, wenn sie sich zu ben Männern flüchtet.



Größe isolirt. Seid nachsichtig, wenn große Männer mehr, als ihr billigt, die Frauen suchten.

Gerade beshalb, weil die Form das Wesen bes Schönen ist, können auch Liebe und Freundschaft ohne Form nicht bestehen.



"Siehst du nicht, wie nachgiebig ich bin!" Ja, ganz recht, du führst mit mir ein Buch, worin du für das Soll einer jeden Nachgiebigkeit von deiner Seite das Haben einer Nachgiebigkeit von meiner notirst. Schenke mir aber dreimal ein Soll, bis du einmal ein Haben verlanast, dann will ich dich nachgiebig nennen.



Es ift schwer, mit Personen umzugehen, bei benen man, wenn man so ebel war, in einem Streit, um ihn nur zu beendigen, nachzugeben, immer auch wirklich verloren hat. Leiber ist bies zumeist in ber Ghe ber Fall.



Satan hat wol an wenig Menschen so viel Freude, wie an einer jungen Wittwe, die, vom Sterbebett ihres Eustow, Bom Baum ber Ertenntnis.

Mannes hinwegblinzelnd, schon wieder lüstern die Augen in die sich ihr neu erschließende Welt schweisen läßt, sich frei und begehrenswerth fühlt!



Das Unglück ber Männer find diejenigen Frauen, die trot aller Eigenschaften einer mit uns durchaus und nun und nimmer zusammenklingenden Natur uns doch durch irgend einen einzelnen untwiderstehlichen Reiz zu fesseln vermögen. Den gemeinen Mann vielleicht durch gute Küche, den Genius durch ein reizendes schalkhaftes Lächeln mit stets sichtbar werdenden Perlenzähnen.



Durch die Che werden weit mehr die Männer als die Frauen enttäuscht. Rur verhindern unsre Institutionen, daß die ersteren davon soviel Aushebens machen können, wie die letzteren.

Eine schmerzliche Enttäuschung ist es, wenn man sich ein weibliches Wesen ausgeschmüdt bachte mit allen Reizen innerster Anmuth, mit Empfindungen, ganz würdig, Liebe und Phantasie herauszusorbern, mit einer Unschuld bes Herzens, die dem vollen Zauber der äußerren Schönheit entspricht und man sindet dann bei näherem Erkennen ein kleinliches, endliches, leidenschaft-liches, eitles, durch und durch geringfügiges Wesen und Streben.



Das ist so ungroßmüthig in einer nicht glücklichen She, daß man darum, weil man sich einander näher als zu andern Menschen gerückt ist, dem nächsten Angehörigen die Ausbrüche von Ungeselligkeit und Leidensschaft zu empfinden gibt, von denen die Fernstehenden verschont bleiben.



Die Klagen ber Männer über bie chriftliche Belt, bie unsere Frauen aus bem Sklavenzwinger entließ und sie zu Genossinnen, ja Gebieterinnen unseres eigenen Lebens machte, mussen verstummen, wenn man die Bewährungen einer edeln Beiblichkeit sieht, eine Tochter, die

ihren Eltern die Sorgen der Existenz erleichtert, eine Gattin, die dem Unglud keine Entstellung des Bildes ihres Gatten gestattet, eine Wittwe, die mit dürftigen Mitteln die Würde ihres Namens behauptet und ihren Kindern den versornen Bater ersett.



Man empfiehlt in bundert und aber hundert Ergiehungeschriften bas Rachbenken und bei Mannern, die ohnehin durch ihren Beruf und die Regung ihres Blutes gewappnet find gegen bie Butunft, mas fie auch bringe, ist bies wol auch die richtige Aufforderung. Rraft und Weisheit sollen fie fich aus ber Bergangenheit bolen. Frauen aber follte man gum Borbenten ergieben. Es gibt auf bem Schabel bes Menschen, abschüffig nach bem Sinterfopf zu und vom Organ ber Berehrung aus, eine Stelle, die Gall bas Organ ber Bor: und Vorausficht genannt bat. Bei ben meiften Frauen geht es bort gar flach abwärts. Wer im Glud aufwächst, feine Elternsorge fab, wem fruhzeitig immer Das ju Theil wurde, was ihm nothwendig erschien, ber lernt jene Borausficht felten fennen, bie fich benn auch bei weiblichen Charaftern da nur bilbet, wo theils

angeborene Unlage ftattfindet, theils in aktiver Beranlaffung weise, in paffiver unruhige, widerspruchevolle, unbestimmt handelnde Eltern frühzeitig die Rinder amangen, die Sorgen bes Saufes mit auf fich zu nehmen, ja nicht felten allein burchzuführen und bei Beiten bie Führer und Lenker in ber Familie zu werden. Je geregelter aber die Eltern, besto mehr muffen fie bedacht fein, bei ihren Rindern bem Sang gur Gorglofigkeit gu fteuern. Sorglofigfeit nennen wir bier jenen Mangel an Phantafie, ber fich ein nächstes Bedürfnig nicht als gegenwärtig vorstellen fann. Wem biefe Gabe ber Borausficht fehlt, muß ihn nicht jedes Gintreffende überraschen? Frauen dieser Art sind wirthschaftlich und haben boch feine Eintheilung. Sie find ben Tag über rastlos und finden boch nie eine Befriedigung ihrer Mübe. Jedes Kleinste, das sie bei etwas Phantasie und boraussichtlicher Combination erwarten mußten, befrembet fie; jedes Rleibungsftud, beffen Ratur es ift, allmählig abgenutt ju fein, erbittert fie. Sagte ihnen ba die Boraussicht, wie die Umstände es mit sich bringen, daß eine Lude eintritt, faben fie innerhalb eines begrenzten Sorizonts Diefe Luden allmählig entstehen, faben sie mit ergebener Tolerang in die sich von felbst verstehenden Thatsachen ber Butunft, sie würden nicht durch das Eintreffen derselben ewig aufgeregt werden. Diese Frauen sind unfähig, einen Gessellschaftsabend zu ordnen. Sie sehen nichts, was doch kommen muß, keinen Zwischenfall, keine an sich außersordentliche, aber für gewöhnlich immer eintretende Störung. Sie laden zu Tisch; es fehlt an Ordnung sowohl wie an Neichlichkeit. Der sinnige Fernblick, der sich schon jedes Kommende als gegenwärtig ausmalen kann, ist bei ihnen nicht angeleitet worden, Umstände, die vom Willen unabhängig sind, mit in Nechnung zu bringen.

Wenn man in der Erziehung der Frauen von Verinnerlichung des Gefühls spricht, so geben die Weischeitslehrer dazu Anleitungen, die auf ein gründliches Zurechtlegen des Vergangenen zielen. Daß sich aber das Erlebte einprägt, dafür sorgt schon das Naturell, das Interesse des Verstandes und Herzens. Viel mehr kommt es auf die Vildung der Fühlfäden an; welche die weibliche Seele in das Zukünstige auszustrecken hat. Eine solche The zumal, wo der Mann der ewig Voraussssehende und die Frau die ewig Ueberraschte ist, kann unmöglich eine behagliche sein.

Oberflächlich find die Frauen, die einem Mann ihr Berg nicht ichenken können, beffen Geift fie in Berlegenbeit fett.



Der Migbrauch eines Mutterherzens ift Rirchenraub.

## Der Mensch zum Menschen.

Ermüde boch nicht, dir die Menschheit zu gewinnen, selbst wenn du mit Betrübniß wahrnehmen solltest, daß alle Liebe und Freundschaft, die du gefunden, doch nur die Folge beines ersten Entgegenkommens gewesen.

0/0

Glück verbreiten wir nur da, wo wir nicht an unser eignes benken.

00

Nur biejenige Geselligkeit ist schön, bie an ben Trabitionen ber Sitte keinen Zweisel aufkommen läßt.

Willft bu die Probe baben, ob die Liebes -, Freundichafts: und Singebungeberficherungen, die bu empfangen haft, auch wahr gemeint find, fo beobachte, wie fich bein neuer Freund benimmt, wenn er bir in einem gesellschaftlichen Rreise begegnet. Ift er ba gegen bich zerstreut, getheilt in seiner Singebung, wol gar fremdartig, fo fonnte ihn hochstens Gitelfeit ober Wefallsucht entschuldigen, wenn er die Befinnung auf die Gefühle, beren er bich unter vier Augen würdigte, im Rreise anderer Machtbegabungen ober Echonheiten ober auch nur zerstreuender Eindrücke vergessen zu haben icheint. Dünkel, Chrgeig, Dummbeit auch erkennst bu baran, baß fich an einer fürftlichen Tafel bein Nebenmann, ber bich bei einer andern Gelegenheit wohl zu würdigen wußte, faum noch auf bich befinnen zu können scheint. Sobe Bildung und Liebenswürdigfeit verrath es, im Calon benfelben Ton festhalten und fortfeten zu fonnen, ben 3. B. eine Frau im Boudoir einhalt.



Anerkenne fremdes Berdienst und ber Anerkannte wird bich fördern.

Unerträglich ist es, mit Menschen zu verkehren, die auch im gewöhnlichen Leben, wo es auf Beweisführung für unsern Charakter und unsere Natur gar nicht ankommt, bennoch immer die Principien und bewußten Maßstäbe zur Hand haben, die sie ja immerhin beim Handeln im Großen und Allgemeinen leiten mögen.



Gesteh' es nur, viele Menschen hältst bu nur bestalb für gut, weil es dir lästig und unbequem sein müßte, von ihnen das Gegentheil anzunehmen. Und im Grunde ist es auch gut so. Man kann nicht leben mit einer Gesellschaft, deren Bestandtheile man bis auf die Atome untersuchen wollte.



Der Geist muß sich unter jedem himmelsstrich bewähren. Dem herzen gestatte für seine Offenbarung ein eigenes Alima.



Wenn uns Jemand ein Unrecht zugefügt hat und er erkennt seinen Fehler, so verdrießt es ihn in der Regel, sich schämen und sein Unrecht wieder gut machen zu sollen. Da zieht er den bequemeren Ausweg vor, dich zu hassen. Deßhalb wird man gut thun, sich nicht sofort allzuempsindlich zu zeigen für jedes Unrecht, das uns widerfuhr.



Da es leider nur zu sehr feststeht, daß ein Unrecht, wozu die Menschen sich zu bekennen gezwungen werden, sie nicht reuevoll, sondern trotzig macht und daß sie den, der sie beschämte, hassen, so stödre nicht jedes dir zugefügte Unrecht auf. Es ist wie im Leben der Bühne. Gewiß ist das Schauspielerleben ein Gassenlaufen durch fortwährende Kränkungen. Aber schon Iffland hat gesagt: Wer empsindlich ist, kommt zu nichts.



Die große Mehrzahl ber Menschen muß man, will man sie gut haben und gut behalten, leider ganz in der Art lassen, wie sie eben sind. Der geringste Bersuch, sich mit ihnen auseinanderzusesen, sie zum

Bewußtsein ihres Thuns und Lassens zu führen und aus ihrem gewohnten Geleise, ihrem einmal angenommenen Wesen aufzustöbern, macht sie gefährlich, während sie sonst ziemlich unschädlich neben uns hertrotten.



Einen Freund gefunden zu haben, das scheinen manche Menschen die Entdedung eines bequemen Sophas zu nennen, auf welchem sie glauben sich mit ihren Unsarten so recht ausflegeln zu können.



Das find wunderliche Seilige, benen mit unberkenns barer Fraktur und mit taufend Schlängelchen und Aederchen listig sein sollende Gedanken im — ehrlichs ften Antlits auf: und abhüpfen.



Närrischer Kaug, jage mir nur keinen Schreck ein! Das, was bu als Maske vornimmst (Gemuthlichkeit, um Bfiffigkeit zu verbergen), das ist wirklich beine wahre Natur. Dein Pfiffigsein erschreckt mich nicht, beinem falschen Gemuthlichsein, bem vertraue ich.

Auf biesen Fuß kann man fich mit ben meiften Defterreichern ftellen.



Die besten und ebelsten Menschen gleichen zuweilen schönen Gegenden, die im Nebel und Regen das nicht sind, was im Sonnenschein. Erst unsere Liebe und der Glaube an sie giebt ihnen die rechte Beleuchtung. So ist es zumeist auch nur unsere Schuld, wenn uns so viele Menschen nicht in ihrem vollen Werthe aufgeben.



Es ift schwer, mit Menschen zu leben, die bei einer zufälligen Heiterkeit, die sie befällt, sogleich alles heiter, bei einem zufälligen Unmuth, der sie ergreift, sogleich alles unmuthig ansehen.

Unmöglich ift es, mit Menschen ju leben, die nur Gins von Beiden konnen, entweder zerftoren oder auf-

∞

Ein rechtes Hauskreuz sind Kranke, die ihr Siechthum nicht eingestehen wollen und für die Berdrießlichkeit, mit der sie ihr trauriger Zustand erfüllt, unaufhörlich nach äußern Gründen suchen.

∞

Wenn man sich recht herzlich freut, daß Jemand Glück hatte, so ist damit noch nicht gesagt, daß man ihm auch einräumen will, das Glück verdient zu haben.

0

Takt ist die höchste Blüthe einer allmählig erlangten Umgangsbildung. Herzensgüte und Bescheibenheit brauchen sich nicht viel Mühe zu geben, diesen Bildungsgrad zu erlangen. Ihnen ist er angeboren. Takt ist der Verstand bes Herzens. Höre zu, wenn man bich tabelt! Höre aber auch zu, wenn man bich lobt! Entwindest bu bich dem Lobe, so frankst bu ben, ber sich's zum Berbienst anrechnen burste, bich erkannt zu haben.

000

Setze bich nicht unnut felbst herab! Was bu selbst von bir Schlimmes gesagt haft, wird geglaubt.

00

Ebles, milbes, gutes Herz, bu möchtest so gern helsen, möchtest allen Menschen nur Glück bereiten! Kämest du aber auch nur mit beiner Hülse immer noch früher, ehe sie verlangt wird. Längst kann ein Auge schon hoffnungsvoll nach dir hinüber geblickt haben, längst schon kann eine in beiner Nähe hörbar seufzende Eristenz wurzellos geworden, vom Strom des Verderbens unterwühlt zusammengebrochen sein, während sie noch äußerlich wie lebenschimmernd und mit alltäglichem Grün überzogen neben dir zu weilen scheint. Ebelmuth des Herzens, auch du schärfe die Augen! Es gehört Entäußerung dazu, einem fremden Dasein

in seinen Grundquellen nachzustühlen und aus ben Symptomen einzelner Stockungen besielben sich die Zustände selbst zu entnehmen, wie sie sind. Sagst du
aber wol gar: Che ich helse, will ich die Noth eingestanden und bekannt wissen! bann weiß ich freilich,
du leidest nicht nur an Trägheit beiner Gefühle, sonbern in beinem Wohlthun birgt sich ein anderer, schlimmerer Wurm — Herrschlucht und Haß.



Zeige dich doch so oft als nur möglich in dem einfachen, immer aber schönen Schmuck ber Güte. Glaube nicht, daß die Güte je den Schein der Schwäche geben kann ober tvol gar langtveilig wirkt.



Du rühmst bich, baß bein eignes Selbst bir Freunde erworben hatte, die Feinde, die bu hast, schreibst du bem Geschick zu. Weist ist es aber umgekehrt. Die Freunde schenkte dir das Geschick, die Feinde erwarbst du dir selbst.

Halte inne, wenn ein behaglicher Augenblick bich überrascht und du anfängst, Geständnisse und Bekenntnisse zu machen! Was dir da über die Zunge läuft, in der Regel wird es hintennach bitter bereut.



Schredlich find Menschen, die einmal gehört haben, man müßte, um Geift zu zeigen, nicht immer der Meinung bes Andern sein, und nun auch jeder Behauptung, die sie hören, eine andere gegenüberstellen.



Frohmuth ift die Freude eines Logels auf dem Felde; Sorglofigkeit die Freude eines Bogels im Räfig.



hat einmal eine Freundschaft ben höhepunkt ihrer Bewährung erreicht, etwa burch ein großes, von ihr gebrachtes Opfer, so tritt sie in eine gefahrvolle Krisis, bie nur zwei eble Menschen übersteben können.



Freundschaften, die aus früherer Berfeindung entftanden find, pflegen innige zu werden. Man hat sich in der Kraft seiner Individualität bereits erprobt.



Wenn dir ein Unglück begegnet ift, das Wenige kennen, so plaudre es selbst nicht aus. Nicht immer ist es die Schadenfreude, die es weiter trägt, aber auch selten das wahre Mitgefühl.



Mit manchen Menschen fann man nicht zu 3weit umgeben, mahrend fie uns zu Dritt gang angenehm finb.



Manchmal kommt uns eine Beleibigung recht erwünscht. Sie gibt uns über ben, der fie uns zufügte, die Freiheit des Urtheils. hute bich vor ben ewig Späßelnden! Es find Intriguanten.



Man beweise fich nicht als Freund, schreien die Menschen, wenn sie Beweise ber Freundschaft nicht in bebeutenden, wichtigen Krisen, sondern bei hundert kleinen Nergeleien, Qualereien und Bunschen haben wollen.



Ich bin bir höflich, weil — ich bir Befferes nicht zu bieten vermag.



Bei gewissen Menschen, die keineswegs zu ben verfteckten gehören, ist es deßhalb schwer, auf den wahren Grund ihres Wesens zu kommen, weil sie eine angeborne Güte veranlaßt, Lebensarten und Umgangsformen anzunehmen, die durchaus nicht in ihrem eigentlichen Charakter liegen. Es gehört ein feiner Sinn dazu, ihren Werth nicht zu unterschätzen, und Borsicht und Behutsamkeit,

ihre wahre Natur nicht zu unserm Nachtheil herauszufordern.



Thrannische Naturen verlangen, daß man sie mit dem Aufgebot aller unserer Kräfte bedient und dabei doch nur so wenig Geräusch (oder davon Aushebens) wie möglich macht.



Laß dir aufs allerbringenbste die Vorsicht angerathen sein, daß du auch nicht von einem einzigen Menschen in der Welt annimmst, er wäre unbedeutend.



Zeige, daß du gütig bift; aber verbirg die Absicht, es sein zu wollen, eben so sehr wie die Freude darüber, daß du es sein kannst. Jede Rührung, die du über dich selbst empfindest, wird dir die Welt zum Uebel deuten. Sie glaubt nicht, daß unsere Tugend aus zwei Theilen bestehen darf: aus einem Schatz und

einem Wächter, ber ihn hütet; aus Gäften, die da anklopfen, und einem Wirth, der aufthut; aus einem Gewinn unsers Werthes für uns selbst und aus uns serer Freude daran.



Als ein gutes Mittel, saumselige Menschen gur Erfüllung ihrer Berbindlichkeiten, auch ber Berbindlichkeiten bes Umgangs, zu bringen, kann man bie fortgesetzte Anwendung kalt zuvorkommender Göflichkeit empfehlen.



Wer in den Ruf kommen will, witig zu fein, muß lediglich die Scheu überwinden, zu Zeiten auch blos albern zu erscheinen.



Thee, scheint es, macht nicht so medisant wie Raffee.

Wer da so umständlich kommt und "deinen Rath" begehrt, der sucht gewöhnlich nur für Entschlüsse, die längst von ihm gesaßt sind, Jemanden, der die Verantwortlichkeit mitübernimmt.



Es ift eine gewöhnliche Art und Weise Derer, die uns Freunde sein wollen, die Zahl der Feinde, die wir hätten, nicht groß und ergrimmt genug darstellen zu können. Um sich zu beruhigen, ziehe man immer ein gut Theil von den Schilderungen ab, die sie nur deßhalb machen, um ihren eignen Werth für uns zu erhöhen oder um sagen zu können, wie sehr sie uns vertheibigt hätten.



Viele Männer erscheinen schroff und kalt, weil sie in ihrem innersten Besen etwas Beibliches haben und, statt zu lieben, geliebt sein wollen. Fällt auf sie bieser Sonnenstrahl, so thauen sie überraschend auf.



Ein Dichter, der auf seine Gedichte, ein Maler, der auf seine Bilder eitel, eine Schöne, die ganz nur von ihrer Schönheit erfüllt ist, wirken im höchsten Grade unerfreulich. Ist aber der Dichter nur eitel auf die zufälligen Kenntnisse, die er hat, der Maler auf seine Kunst, einen Hofball zu arrangiren, die Schöne auf Empfindungen, die sie nicht hat, so läßt sich mit so tvunderlichen Heiligen schon auskommen.



Unerträglich sind die Menschen, wenn sie jeden kleinen Schein, ben sie vom Recht hatten, mit nicht endenden Worten und Scenen ausbeuten. Willst du Menschen zum innigsten Umgang in Liebe und Freundsichaft befähigen, so erziehe sie zur Großmuth!



Auf Robeit Sobeit -!



Apotheker liefern Müdenfett, hirschtalg, Barenfett, Alles aus einem und bemselben — Schweinschmalztopfe. Das find die Lobeserhebungen und Schmeicheleien, die Weltroutine für Alle und Jeden bereit hält.



Klatschfucht ift oft ein respektabler und liebenswürbiger Mittheilungsbrang, bem es leiber am würdigen Stoff gebricht.



Der Umgang mit Flegeln ift leicht. Schwer aber ist auskommen mit den zartbesaiteten, sogenannten edlen Naturen, die gewöhnlich aufs tiefste verletzt sind, wenn doch nicht alles nach ihrem Wunsch gegangen.



Weß das Herz voll ift, davon — schweige der Mund!



Für das Ertragen jener Umgangsroheiten, mit benen es, wie man zu sagen pflegt, "so bose nicht gemeint sein sollte," ist benn boch nicht Jedermann gemacht.



Nirgends läßt sich mehr physiognomisches Menschenstubium anstellen als in einer Gemälbegalerie. Nämlich unter ben Zuschauern. Den geistwollen und charakteristischen Künstlergebilden gegenüber hat man ba sogleich von jedem Kopf sein spreifisches Gewicht.



Einen Feind haffen wir nicht fo fehr, als einen Freund, der sich nur halb bewährte.



Die Ursache, warum dir ein Mensch zu zürnen scheint, suche, wenn du darüber nachsinnst, nicht in dem, was du ihm gethan, sondern in dem, was du ihm zu thun unterließest.

Kalt wollt Ihr nicht den plötlich leidenschaftlich auflobernden, dann aber um so mehr wieder in Apathie versinkenden Menschen nennen. Kalt aber nennt Ihr den, dessen Gemüth eine sich immer gleichbleibende, wenn auch maßvolle Wärme des Antheils besitzt —!



Discretion lernt fich nur im engern Zusammenleben mit Menschen. Gin einsamer Charakter plaubert sich und Andere aus purer Gemüthlichkeit aus.



Man kann Riemanden beibringen, wie er es anftellen foll, nicht eitel zu sein. Man kann nur lehren, Citelkeit verbergen.



Es wird vielen Menschen so schwer, eine Unterhaltung zu führen. Sie glauben bas Beste zu thun, wenn sie Thatsache an Thatsache reihen. Und bennoch müssen sie sehr balb entbecken, daß sie auf biesem Wege weber Andere anregen können noch für sich selbst sicher sind, sich nicht balb erschöpft zu fühlen. Die Kunst der Unterhaltung besteht darin, aus Thatsachen sosort allgemeine Gedankenreihen herzuleiten.



Den übertriebenen Glauben an ihren Werth wollen wir boch denen am ehesten verzeihen, die durch ihre Eitelkeit ein zufriedenes Gemüth gewinnen für sich selbst und zugleich für Andere, die über sie lachen mussen, des Lebens Geiterkeit verbreiten.



Wie jedes Glas einen Ton hat, durch bessen Angabe im fortgesetzen Crescendo es zulett ohne alle Berührung springt, so suchen schlaue Menschen jeder ihnen begegnenden Bersönlichkeit durch Ergründung des geheimsten Zusammenhanges ihrer geistigen Textur sogleich als siegreiche Matadore beizukommen. Man ertennt sie daran, daß sie uns nur immer Sine Seite unseres Wesens vorhalten. Ist diese eine liebenswürdige, die uns schmeichelt, so ist die Gesahr für uns doppelt groß.

Sich in ber Welt mit einem uns eben verhängten Schmerz plötzlich vereinsamt zu betreffen, ift lange nicht so erschredend, als die Entdedung unserer Bereinsamung, wenn wir uns nach dem Genossen einer plötzlichen Freude umsehen.



Wenig Menschen vergeben es uns, wenn wir ihnen ben Effekt berechneter Phrasen burch bie Natürlichkeit einer unerwarteten Zwischenrebe, eine Interpellation, verberben.



Es ift Menschen von Geift und Herz eigen, sich gern einfach und gemüthlich zu geben. Gleichgestimmten Seelen gegenüber kommen sie damit vortresslich aus. Aber mit dummen Menschen ist diese Umgangsform gefährlich. Die Dummen nehmen die künstliche ober freiwillige Schwäche der Starken meist für eine natürliche und können, da sie getwohnt sind, immer gradeaus zu tappen, es wirklich dahin bringen, daß sogar der gescheidtesste Mensch ihnen gegenüber durch sein Incognito ins Gedränge kommt.

Sprich immerbin laut über bich felbst, nur - bente nicht laut über bich felbst -!

0/0

Wie oft möchte man nicht im Leben die Worte des Dichters:

"Denn aus Gemeinem ift der Mensch gemacht —!" mit Hervorhebung bes brittletten Wortes ber wieberholen!

000

Eines ber gludlichsten Besitzthumer bes Menschen ift ein bankberpflichteter Freund.

>

Bizarr ift die Phantasie der Furcht. Noch bizarrer die des Migtrauens.

## Walten und Schaffen des Genius.

Große Gebanken sind umrauscht von einer göttlichen Musik. Der Dichter hört diese Musik meistentheils früher, ehe er noch den Gedanken, den sie begleitet und einführt, klar anzugeben vermag.

∞

Dichten heißt: Bebeutenben, aber schweisenben Anschauungen ber Phantasie ober auch seltsamen, aber unbestimmten Regungen bes Gemüths durch den Berstand eine begrenzte Form geben. Modische Blender kehren biesen Proces um. Sie stutzen die Verständigkeit mit phantastischem ober allerlei Gemüthöflitter auf.

Die höchste Gunst ber Muse, bie bem schaffenden Genius zu Theil werden kann, ift die, daß seine ihm persönlich behagliche Weise auch zugleich unmittelbar den Begriff des Schönen selbst deckt. Darum aber ist die Reise, die manchmal ein Genius von seiner heimath aus erst zum Land der Schönheit machen muß, noch nicht der gerechte Maßstab seiner Beurtheilung.



Wenn du ein Bild von Kaulbach fiehst, so frage nicht Cornelius um sein Urtheil. Es ist erklärlich und sogar verzeihlich, daß jeder Künstler oder Dichter, der aufgefordert würde, eine Aesthetik zu schreiben, nur eine solche gibt, wonach seine eigenen Schöpfungen als die maßgebenden berauskommen.



Dem Urtheil der Meister über Meister ist am wenigssten zu trauen. Denn es steht sest, daß bedeutende und schöpferische Menschen nichts empfangen, nichts hören, lesen oder sehen können, ohne sich nicht sogleich davon produktiv angeregt zu fühlen und das Ver- und Aus-

genommene aus eigenen Mitteln zu ergänzen. Daher muß es wol auch kommen, daß sich oft bedeutende Menschen vom Mittelmäßigen so auffallend befriedigt fühlen, während ihnen das Gleichartige und nicht minder von bedeutenden Menschen Ausgegangene fremdartig erscheint. Diese Selbstthätigkeit des schöpferischen Genius geht so weit, daß ihm sogar das nächste Auffassen und Begreisen einer fremden Entwicklung unmöglich werden kann.



Dichter und Künftler sollten nicht auch Staatsämter, ja Feldherrnstäbe führen können —? Dhne eine starke Willenskraft, ohne eine im Ru entschlossen getroffene Wahl zwischen Ja! oder Nein! ist kein schaffender Dichter und Künstler möglich.



Es gibt zweierlei Redner: Redner, die nur vor Benigen, und Redner, die nur vor Bielen sprechen können. Ein Redner, der an einer kleinen Tasel vortrefflich spricht, kann es oft nicht in einem Ständesaal, und ein Redner, der keinen Toast ohne Stocken ausbringen kann, wird zum Mirabeau in einer Bolks-

versammlung. Der Unterschied ist ber, daß bei dem Sinen der Berstand, die Combination die Worte sucht und zusammenfügt, beim Andern die Phantasie, die dichterische Anschauung, die sich von Wenigen beengt, von Bielen gehoben fühlt.



Ob bu ein Redner bift, wird fich erst zeigen, wenn man dir widerspricht.



Bon jedem kleinen Zuge des gewöhnlichen Lebens, der dich überraschte, von jedem Lächeln, das dir ein wunderlicher Zufall abgewann, von jedem wehmüthigen Gefühl, das deinen ganzen innern Menschen bei irgend einer Ersahrung mit Rührung überwallte, nimm an, daß dir damit etwas begegnet ist, was allen Menschen tausendmal unter gleichen Umständen ebenso begegnet. In dieser Ueberzeugung und in dem Vertrauen, ein so Apartes getrost als ein Allgemeines aussprechen zu dürfen, liegt der besondere Bortheil des Poeten.



Berlangt ihr im Bereich ber Dichtkunst immer nur "Bahrheit" und "Natur," so werdet ihr zuletzt die Phantasie vertrieben haben.



Katenhumor hat berjenige Autor, ber uns zumuthet, etwas belachen zu sollen, was boch in seinem wahren Grund nur verlett und beängstigt.



"Warum corrigirst du so viel an deinen Arbeiten?" Ich lese im Geist die Kritik der Bosheit und sehe die sorglose Bereitwilligkeit des Publikums, sie für die Stimme der Wahrheit zu nehmen.



Eine verächtliche Literatur, die den Modethorheiten und Lieblingsneigungen des Publikums, besonders denen der Frauen, schmeichelt, 3. B. die amerikanische. Nichts läßt fich leichter affektiren als Erhabenheit.

00

Das Börtchen und muß ein origineller Schriftsteller swiel als möglich zu vermeiben suchen.

000

Die Romantik ber Phantasie lassen wir uns gefallen, die Romantik bes Herzens nicht minder. Gefährlich ist die Romantik bes Verstandes. An ihr ist die ganze deutsche Philosophie und Wissenschaft krank.

0

Der Genius, der sich an die Regeln hält, braucht Jahre, bis er erkannt wird. Den regellosen setzt der Unverstand sosort auf den Thron.

00

Es wurde ber Buhne nuglich fein, wollte man ber Schaufpielkunft bas Recht, fich eine Runft nennen gu

bürfen, nehmen und fie vielmehr eine Wiffenschaft nennen.



Für den Schauspieler ist es gefährlich, daß er erst bann ein vollendeter Künstler wird, wenn er sich die Routine erworben hat, ebenso gut auch nur ein gewandter Handwerker zu sein.



Nur durch den Anblick vorzüglicher Schauspieler kann man ein guter Dramatiker werden, aber auch nur durch eine gewisse Regelmäßigkeit im Anblick mittelmäßiger Schauspieler kann man ein guter Dramatiker bleiben. Die guten Schauspieler lassen den Dramatiker in einer für seine Schöpfungen mit der Zeit gefahrvollen Weise vergessen, was er ihnen zu danken hat.



Wir blätterten fürzlich in einigen altern französischen Stüden nach ben ersten Originalausgaben und fanden in ben Trauerspielen Boltaire's zuweilen Fingerzeige

über bie Darftellung biefer ober jener Situation, über ben Bortrag biefer ober jener Effektstelle. Statt aber au fagen: Diefe Stelle muß fo ober fo betont ober gefpielt werben, brudte Boltaire fich aus: "Für ben Fall, bag man etwa bies Stud auf Provingtheatern geben follte, muß ich bemerken, daß alle mit einem Stern bezeichneten Berfe nur icheinbar falt gesprochen werben burfen." Der Schalt von Gernen mußte febr wohl, daß auch ben erften Rünftlerinnen ber Welt oft genug Noth thut, vom Dichter erft bie mabre Abficht ju erfahren, bie er mit biefer ober jener Stelle feines Bebichts verbunden bat. Er war indeffen Weltmann und Renner ber Rünftlereitelfeit genug, feine Borfdriften icheinbar an Brovingichauspieler zu richten, mas uns an jenen verbrieflichen Berrn erinnerte, ber in einem Gaftbof seinem etwas luftigen und laut trällernben Nachbar fdrieb: "Mein Berr, fagen Gie boch gefälligft Ihrem Bebienten, bag er fein häufiges und ftorenbes Gingen einstellen möchte!"



In einer Brovinzialstadt stirbt kurzlich ber Direktor bes Theaters. Die Garberobiere, aus Trauer, betrinkt sich. Sie will eine Treppe hinuntersteigen und bricht ben Hals. Mährend ber eine Tobte im Hintergebäude der Bühne ruht, ber andere Leichnam im Blute
schwimmend gefunden wird, spielt die Truppe unter Gelächter des Bublikums die Posse: "Wenn Leute kein Geld haben." Kann es ein schauerlicheres Bild der Tragikomödie des Bühnenlebens geben?



Man braucht nur Schillers Jugenbstücke und Iffland zu lesen, um zu erkennen, wie boch unsre alten Schausspieler bessere waren. Gine neue Welt bekämpste damals die alte. Sie wollte den Sieg erringen mit den Wassen der Poesie. Auch die Schauspieler dursten da Herolde, Dolmetscher, Mitkämpser des Heereszuges sein. Wie dreist und offen sind die Bezeichnungen Thrann, Buhlerin, Schurke u. s. w., die in jenen Stücken vorkommen —! Jest geht alles auf der Bühne der wirklichen Welt aus dem Wege. Die Schauspieler, denen jedes scharfe Wort umschrieben, gemildert wird, sind meist Maschinen, schore Puppen, keine Menschen mehr.

Bir möchten Angesichts unserer wie Sand am Meer zunehmenden Liedercompositionsfülle wünschen, eine so praktische, kenntnißreiche und zugleich dichterisch gestimmte Besähigung, wie die unglüdliche Johanna Kinkel war, hätte ein solches Bücklein über Salongesang und neue Liedermoden geschrieben, wie sie ein derartiges über Clavierunterricht herausgegeben hat. Beranlassung, Unseschmad und Oberslächlichkeit, verhimmeltes, sühliches Besen, ein ewiges Thränenloben und nicht endendes Sterns und Blumenschmachten zu geißeln, hätte sie da genug gefunden.



Nach bem Begriff bes Schönen frage man Andere, nur nicht die, die selbst schaffen. Jeber Künstler arbeitet nach einem andern Spstem ber Aesthetik.



Im Roman fieht die Masse auf Berknüpfung bes Bufälligen, der Gebildete auf Entwicklung des Nothewendigen. Durch eine und dieselbe Thatsache beiden Forderungen zugleich genügen, macht den kunftvollen Dichter.

Sage mir, wer bich liest, bann fag' ich bir, was bu bift.

00

Wenn Boileau lehrte: "Nichts ist schön, was nicht wahr ist," so möchte man fragen: konnte aber etwas wahrer sein als der Buckel des Aesop und die Häßlichkeit des Thersites? Und dennoch hat Boileau recht und die Macbethheren mit ihrem "Schön ist häßlich, häßlich schön!" haben nicht minder recht. Denn unter Umständen ist der Buckel des Aesop eine Schönheit. Er rührt uns im Vergleich mit Aesops Weisheit. Thersites wird der Schönheit dessen gegenüber, den er schönkeit dessen genüber, den er schölles, wie Calidan eine Holie Miranda's und Ariels ist. Im Nachgesühl des kurz zuvor ausgenommenen Schönen kann man auf dem Häßlichen mit vollem Behagen verweilen. Des Dichters Kunst ist eben die, das Häßliche zur Verstärfung der Kraft des Schönen richtig anzuwenden.

∞

Lieber Autor, ich soll bir etwas wünschen -! 3ch wünsche bir nicht Gelb, nicht Ruhm, nicht Chre, nicht

Feinde (obschon auch diese etwas werth sind), ich wünsche bir zwei Dinge, die zum Handwerk gehören. Einmal — kein allzumächtig wallendes Herz! Der Leser ist nie so ergriffen wie der Autor. Geht mit dem Autor die Empfindung durch, so bleibt der Leser meist auf halbem Wege zurück und sieht nur kalt, unergriffen, lächelnd der mit dir durchgegangenen Leidenschaft nach. Dann wünsch' ich dir zum zweiten einen wahren Himmelssegen des Schriftstellers: keine Furcht vor Misverständnis. Wer oft unverstanden geblieben ist, wer lieblos gedeutet und entstellt wurde, der greift in die große Vorrathskammer der Sprache tieser, als seiner Originalität gut ist. Die Flickwörter "ja," "wol," "freilich," "nämlich" lösen den klarsten Denkproceß und sestelen Beriodenbau in eitel Unentschiedenheit auf.



Jemand hat ber Poesie bes Tages vorgeworfen, baß sie bei weitem hinter ben gegenwärtigen großen Leistungen ber bilbenben Kunst zurückgeblieben wäre; wo wären, frägt er, in unsrer gleichzeitigen beutschen Poesie nur allein die Parallelen zu Rauch, Cornelius, Overbeck, Beit, Lessing, Kaulbach, Rietschel u. f. w.? Bir

erwiedern, daß es richtig sein mag, das classische Zeitalter der deutschen Kunft für später gekommen anzunehmen, als unsere classische Literatur kam. Aber man
vergesse Eines nicht! Wenn die deutsche Literatur zur
Herstellung ihrer Schöpfungen noch eine andere technische Fertigkeit, die man sich handwerksmäßig erwirdt, in Mitthätigkeit versetzen könnte, eine andre als die, nur mit
der Feder auf weißes Papier zu schreiben, so würde sie
in dem Falle, daß schon allein diese Fertigkeit dem nächsten so außerordentlich bestechenden Effect der Maler und
Bildhauer gleichkäme, hinter den genannten Erscheinungen nicht zurückleiben, ja sie vielleicht übertreffen.



Dichter und Künftler, fümmert euch boch nicht um die Weisheit der Aesthetik! Gleicht der Spinne! Diese klettert bereits an den Fäden hinauf, die sie sich eben erst aus ihrem Körper spinnt. Indem sie spinnt, macht sie sich selbst ihre Leiter, um weiter zu klimmen, und die Wanderspinne baut sich sogar ihren eignen Wolken-wagen, indem sie schon drauf fährt.

Dreihundert Solbaten, las ich fürzlich, für ben König von Preußen weniger und die Mittel wären ba, eine Atademie für Dichter und große Sthlisten zu begründen. Auf den Gedanken einer Akademie sollte man in unserm Jahrhundert nur noch kommen, um in anftändiger Form den Genius vor Mangel zu beschützen.



Für sein erstes Werk ist der Schaffende felten ehr= geigig, erst für sein zweites.



Künstler nenn' ich ben, ber bem vom Nachbenken Erfundenen, ja bemjenigen, bas schwer und mühsam ben Erwägungen über bas hier Bessere, bort Nothwendigere ober Nütlichere abgerungen wurde, ben leichten Schein bes Natürlichen und sich wie von selbst Verstehenden zu geben weiß.



Es ist traurig, für wieviel gelehrten Hochmuth und Dünkel der Name Goethe's als Beschönigung dienen muß.

Wenn ihr Musiker der Zukunft doch nicht glauben wolltet, daß es die Musik veredelte, wenn sie sich dem Wort gleichsam als Seele und Blüthe desselben entschwingt oder sich als bunter Schmetterling nach kurzem freien Flattersluge immer wieder auf dem Worte niederläßt! Nur in der weitesten Entsernung vom Wort liegt das Reich der Töne. Was der Ton sagt, muß ein in Worten Unaussprechliches sein. Findet doch euern Ruhm in solchen absoluten Tonfreudigkeitsausbrüchen, denen selbst ein Shakspeare, ein Goethe nur ohnmächtig nachzustammeln vermöchten!



Die Anlage der Deutschen zur Dichtkunst beruht auf keinem Uebermaß von Phantasie, sondern nur auf der uns eigenen Bermählung des Gedankens mit dem Gemüth.



Wenn im Drama Leidenschaft, Irrthum und dunkles Geschick die schreienbsten Diffonangen zu einem Chaos gehäuft haben, so bilbet allein ber Tod ben versöhnenden Schlufafford. Bestreitet ber Big und die Beichlichkeit

unster Zeit diese Lehre, so ist sie doch die in uns tief begründete. Kein Gedicht, das tragische Conflicte ohne den Tod oder durch etwas, was dem Tode gleichkommt, löste, wird sich erhalten.



Man hat Goethe vorgeworfen, daß er sich in seinen alten Tagen mit Mittelmäßigkeiten umgab. Aber man kann in der That keinem bedeutenden Menschen verbenken, wenn er zuletzt in dem Werben um die Zustimmung der ihm Gleichstehenden müde wird und sich die Huldigung derer genügen läßt, die ihm vollständig neidlos und gern das zugestehen, was er sich in Ehren erworben hat.



Niemand braucht mehr gelehrte Ausdrücke als ber Halbwisser. Während sich ber Forscher in der Fülle seiner Kenntnisse behaglich ergeht und oft mit seinem Stoff, ihn gründlich handhabend, zu spielen scheint, hält sich der Dilettant mit Wohlgefallen an das Wenige, das er weiß, und kann es nicht hoch genug hinausschrauben und dunkel genug dem Laien verhüllen. Daher kommt

es, daß eine wahrhaft populäre und allgemein faßliche Darstellung seiner Wissenschaft immer auch nur dem Meister gelingt.



Man beurtheile ben wahren Werth eines Schriftstellers nicht nach ben gerabe von ihm vorliegenden Leistungen! Selten geben die meisten Autoren das, was sie wollten, feltener noch das, was sie können; sie geben in der Regel nur das, was sie um dieses oder jenes Zweckes willen geben mussen. Nichts ift z. B. zwingender und für den Autor beeinträchtigender als ein einmal gewählter Stoff.



Um in Deutschland mit einem guten Werk durchzudringen, muß man hintennach ein mißlungenes schreiben. Dann erst wird das vorangegangene erkannt.



Ganz gewürdigt könnte ein großer Geist im Grunde boch nur immer burch sich selbst werben.



Geweckt wird ber Genius burch bie Noth, aber nur bas Behagen erhalt ihn.

00

Der Genius foll auch perfönlich in seinem gangen Befen und Benehmen für bie Belt bie Feiertagsftimmung bes Lebens ausbruden.

00

Bon ben vielen Formen eines halben Wahnsinns ift ber Dichterwahn schon ber allerpeinlichste.

000

Gefpräche sollen in ber Erzählung nur zur Belebung und Darftellung ber Handlung bienen. Dienen fie auch noch zur Charakteristik ber Personen, so werben sie langweilig. Am Kunstwerk stört jebe noch so schöne Ausschmudung, bie nicht folgerichtig aus bem Glieberbau bes Ganzen hervorging.



Das Reiferwerben bes Schriftstellers mit ben Jahren liegt nicht immer in ber Entfaltung neuer Fähigkeiten, sondern in seiner zunehmenden Selbstkritik, besonders aber in ber Ausbildung eines feinen Vorahnungsgefühls für Mißbeutungen, denen er mit größerer Besonnen-heit vorzubauen lernt.



Diese Redenpoeten -! Sie pflanzen Gichbäume in irdene Scherben.



Kann man der Menge nur überhaupt beikommen und sie zum Lesen, zum Anschauen zwingen, so ist sie vom Mäßigen schon über Erwarten entzückt. Wer uns als "Realist" unter die Blaufärber und Lohgerber einführt und sich etwas darauf zu Gute thut, sie in ihrem ganzen Thun und Handeln, in ihrer Hantierung am Farbentopf und in der Lohgrube zu schilbern, der darf an ihnen nichts idealisiren, weder Inneres noch Aeußeres.



"Was beweist bas —?" soll ber Mathematiker Conborcet gefragt haben, als er Racines "Phabra" sah. So nüchtern diese Frage auch klingt, die Aesthetik kann ihr eine gewisse Berechtigung nicht absprechen.



Roman nennt man die Entwicklung von Menschensschicklichen durch Bedingungen universeller Natur. Solche Bedingungen sind die Geschichte, die Sitten eines Landes, die Sitten einer Zeit, die Stimmungen einer Zeit, die Boraussehungen der Religion, der Philosophie, der Runst oder eines ganzen Standes, einer Familie. Die Novelle ist die Entwicklung von Menschenschicksalen durch Bedingungen partikulärer Natur. Hier steht der Geschichte die Chronik gegenüber, den Sitten des Landes

bie Sitten eines Drts, ben Sitten einer Zeit einzelne Moben, ben Stimmungen einer Zeit eine akute Rrankbeit berfelben, ben Borausfetungen ber allgemeinen Biffenschaft irgend etwas Besonderes an ihnen, 3. B. aus bem Belehrten: ober Rünftlerleben. Die Novelle beruht, was bas Schidfal und bie Rührung unferes Erbenlebens anlangt, auf bem Rufall. Die Laune bes Rufalls ift ihre wesentliche Triebfeber und, mechanisch gesprochen, ihre Unrube. Es fann nur Runftromane geben, es gibt Rünftlernovellen. Es gibt Gitten= romane, aber es gibt. nur Dorfnovellen. Die einfache "Erzählung", um auch biefe britte Battung gu erwähnen, ift die Entwidlung von Menschenschidfalen burch die Bedingungen ihrer felbst. Sie schließt die Nebenbedingung, irgend etwas Universelles ober noch etwas Partifuläres besonders zur Anschauung zu bringen. aus. Gie beruht auf ihren eigenen Boraussetzungen und nähert fich beghalb am meiften bem Drama. Mus Romanen und Novellen ein Drama ju schaffen, ift gefährlich und beinahe unmöglich. Die Erzählung aber ift icon an und für fich felbft ein objektib berichtetes Drama. Der Roman und die Novelle steben höber als bie Erzählung, benn fie laffen feine andere als eine fünstlerische Leistung zu, mabrend bie Erzählung nur bie

Merkmale ber Glaubwürdigkeit und Folgerichtigkeit an sich zu tragen hat. Borzugsweise die schwierigste Form ist die Novelle. Da in ihr der Zufall nicht blind walten darf, sondern nur das als Zufall den betheiligten handelnden Bersonen zu erscheinen hat, was im höheren Sinne doch Berhängniß ist, so kann ihre Aufgabe nur durch Humor gelöst werden, diese höchste Gabe des dichterischen Schaffens, die selbst bedeutenden Dichtern nur spärlich verliehen war.

Wer Novellen schreiben will, muß zuvörderst die Anschauung irgend einer anekotisch auffallenden Widersstinnigkeit haben, einer erschütternden Zufallsbegegnung im ernsten Genre, einer anmuthig: komischen im heitern. Um dies Faktum herum ist dann der Faden der Entwicklung anzulegen und das im Zusammenhang Sinnige aus dem vereinzelt Widersinnigen einschmeichelnd und überzeugend darzustellen. Ohne Zweisel hat Tieck seine Novellen so gearbeitet.



Gerade beghalb, weil es mit bem Berse in unserer gebilbeten Zeit eine nicht allzu schwere Cache ift, hat man tarauf zu achten, baß nicht ber Dichter Berechtigung hat, vor bem Publikum zu erscheinen, sondern bas Gebicht. Letzteres ist die seste, sicher umgrenzte Gestaltung einer Thatsache, die nur das ist, was sie sein will, und weber einer Einleitung noch eines Ansfangs bedarf, weder einen Uebergang bildet zu Nachsolgendem, noch auch selbst das Nachklingen eines Borzangegangenen ist. Dies scharfe und allein wahrhaft objektive Resultate verdürgende Hervortreten einzelner Gedichte, die gleichsam nur die gesammelten Errungenschaften glücklicher und darum seltener Stunden der Weihe sind, vermissen wir bei Dichtern, wo man die Borstellung nicht unterdrücken kann, daß ihre Arbeiten Ergebnisse eines mit der Hand auf dem Papier sestigehaltenen Dichterseinwollens sind.



Unsere Epoche steht auf bem Standpunkt ber Restlerion. Die Restlerion ist an sich unpoetisch. Doch kann sie poetisch werden, wenn sie sich in ihre Bestandtheile auslöst und ihr Gegenüber, ihre Borber: und Nachsfätz, ihre Ursachen und Wirkungen zur Erscheinung bringt. Die "Poesie des Gedankens" ist die individuelle Genesis des Gedankens, der im Gemüth noch einmal vollzogene oder geprüfte dialektische Proces. Daher die

moderne Schilberung ber Seelenzustände, die Analyse ber Gegensätze bes Lebens, die Widerspiegelung ber Literatur in der Literatur, des Gedankens im Denker selbst, der Phantasmen im Dichter, der Ueberzeugungen im Märthrer. Keine Zeit war so berechtigt, wie die unsrige, die Geschichte des Genius poetisch zu erfassen und die Literatur selbst zum Gegenstand der Literatur zu machen.



Den Roman bes "Nebeneinander," ben ich aufgestellt habe, wird man verstehen, wenn man sich aus einem Bilderbuch die Durchschnittszeichnungen eines Bergwerks, eines Kriegsschiffs, einer Fabrik vergegenwärtigt. Wie da das neben einander existirende Leben von hundert Kammern und Kämmerchen, wo eine von der andern keine Kenntniß hat, doch zu einer überschauten Einheit sichtbar wird, so wird der Roman des "Nebeneinander" den Einblid gewähren von hundert sich kaum berührenden und doch von einem einzigen großen Pulsschlag des Lebens ergriffenen Existenzen. Eine Betrachtungsweise, wo ein Dasein unbewußt die Schale oder der Kern des andern wird, jede Freude von einem Schmerz benachbart ist, von einem Schmerz, der über das, was jene himmel-

hoch erhebt, feinerseits tief ju Boben gebrückt fein fann und wo andererseits eine Unbill auch icon wieber unbewußt ben Racher auf ben Gerfen bat, wird ben Roman noch mehr als früher jum Spiegel bes Lebens machen. Dem "focialen Roman" ift bas Leben ein Concert, wo ber Autor alle Stimmen und Instrumente au aleicher Beit, sie in : und nebeneinander vereinend. spielt ober leitet. Wiebergeben laft es fich mit ber Weber nur in ber Form bes Nacheinander, aber auf die Unschauung kommt es an. Ift biefe fo viel ale möglich nach allen Lebensäußerungen zugleich gerichtet und könnte man hoffen, bag biefe bon einem großen Sintergrund ausgebende Romanform in manche Diffonang Boblflang, in manche Bergweiflung Troft, in manches unbefriedigte und unlösliche Gingelne einen beruhigend lösenden Wiberklang aus Sphären bringt, bie mit bem nächft Geschilberten in einen fichtlichen Busammenbang gu bringen unnaturlich erscheinen mukte, fo mare man porläufig wenigstens ba wieber angefommen, wo bie Poefie überhaupt fteben foll, bag ber Dichter Geber ift, bie Poefie Religion.

Ibealismus - Realismus -! Man bat gegenwärtig eine fich realistisch ausbehnende Literatur, b. b. man bat die Ideen, Abstractionen, die Träume von Glauben, Wiffen, Denken, Rühlen u. f. w. aufgegeben und daguerreotypirt die Wirklichkeit. Manche thun dies gang roh. Diesen bricht wol jedes Forum, auch bas realistische, ben Stab. Irgend einen Zwed, eine Ibee, eine Busbitung muß auch die Beobachtung und Schilberung bes Betreibefäens ober ber Schafzucht ober ber doppelten Buchhaltung haben. Aber barüber könnten gulett Alle einverftanden fein, bag ber gange Streit insofern ein mußiger ift, als wahrlich vernünftigerweise feine noch so neue Theorie etwas Anderes wollen fann und wird, als einen Idealismus, ber fich real, b. b. auf Boraussetungen ber Natürlichkeit und Wirklichkeit, ju offenbaren und auszusprechen hat, und einen Realismus, ber seine Unschauung bes Lebens und ber bunten Ericheinungswelt jum Runftwert ju concentriren fucht.



Lom bichterischen Standpunkt aus können Jbealismus und Realismus verschiedene Wirkungen hervorbringen, doch in ihrem Werth vor dem Musenhof sind sich beibe in bem Falle gleich, daß entweder zur Seele die rechten Glieder oder zu den Gliedern die rechte Seele kam.



Bertverflich ist die Zwittergattung, die ein Stück vom Jbealismus und ein Stück vom Realismus ist. Ibealisiren darf der Künstler, aber er darf es nur in so weit, als dadurch dem Realen kein Abbruch geschieht in dem, was für seine Wesenheit nothwendig ist.



Sinem idealistischen Dichter läßt man es hingehen, wenn er schreibt: "Die Saaten blühten, die Lerche stieg wirbelnd auf, Lust und Freude wehten über Feld und Flur!" Es ist' einsach empfunden, wenn auch nur so obenhin gesagt. Ist nur sein übriges herz und was er schildert in Ordnung, so ist es wunderlich, wenn der Mealist, der zufällig auf dem Lande geboren wurde, kommen wollte und ihn fragen: "Kannst du aber auch Gerste von Hafer unterscheiden? Weißt du, wie die Lerchen des Morgens und wie sie des Abends singen?" Da müßte ihm jeder sogleich erwiedern: "Wie

aber breht der Töpfer die Drehscheibe? Wie viel Procent Sauerteig nimmt ber Bader in die verschiedenen Brobsorten?"



"Bublicum," wie altfrantisch erscheinst bu noch unserm Beichlecht! Bublicum, bas ift fo ein alter Better in dofolabefarbenem Leibrod, mit langen Echofen, einem gebrannten Jabot über ber langen, bis über ben Rabel gebenden Weste, hirschlebernen Sanbiduben, appetitlicher Bafche und etwas fteifen und pedantischen Manieren. Bublicum, bu abgesette Große aus bem alt: frankischen Zeitalter, geh' in die Rumpelkammer und fet bich neben einen ausgestopften General aus bem Siebenjährigen Rriege ober ein altes Roftumbilb aus ben Zeiten Maria Therefiens! Die Runft, Literatur, Wiffenschaft eriftirt jest nur noch für bas "Bolf." Das "Bolt," eine große impofante Amazone mit ber Mauerfrone auf bem Saupt, hat bas fleine Mannchen "Bublicum" verbannt, ihm bochftens eine ber Falten ihrer baufchigen Gewänder jum Schut angewiesen, wo es mit ber Brille Bücher in Bangfrangbanben ftubieren und bann und wann zur Bergftarfung eine Brife nehmen fann.

"Bolksliteratur" kann zweierlei bebeuten: Buchlein, kommft bu vom Bolke? Ober: Buchlein, gehft bu zum Bolke —?

Rommst bu vom Bolfe, so bringft bu und wol die genaufte Runde mit, wie es unter bem Dach ber Urmuth, hinterm Pfluge und auf bem Seuboben, am Berkstattstifch, in ber Dachkammer, ba wo die Gesellen und die Lehrlinge, nicht weit ab von der Regentraufe, ichlafen, aussieht. Diefe Bücher haben wir gewiß Alle gern, wenn fie Wahrheit bringen, bem Leben abgelauscht find, ein autes, sanftes und bochftens einmal jur Forberung bes Guten ein wenig gorniges Berg verrathen. Diese von unten fommenden Bucher und Lebensbilber find uns fo willtommen, bag wir fie gerabe noch immer höher und höher in ber Bunft fteigen feben möchten. Auf feibnen Bolftern, auf sammtnen Dibans, unter leuchtenben Rergen hat man icon bie bornehmften Damen über beine Bebanken binterm Pfluge, ehrlicher Bauer, beine Gedanken auf bem Beuboben, brummischer Knecht, beine Gebanken hinter ber Drechselbant, luftiger Gesell, und beine - falls bu nicht ichnarchst - Gebanken unter ber Dachkammer bei ber Regentraufe, brolliger Lehrjunge, lachen, weinen gesehen und euer Elend, euer Glud, euere Boefie

und euere Prosa las sich gebruckt allerliebst in ben zarten, weißen, dutchsichtigen Fingerchen mit den blitzenzben Diamantringen und den langen, gepflegten, chinessischen Rägeln. Ja sogar höchst verdorbene ästhetische Mägen, Mägen, die an einem ewigen kritischen Sobbrennen litten, haben sich durch die einsache, ländliche oder kleinstädtische Kost dieser Lectüre wieder erholt und all die Unverdaulichkeit überwunden, die bei ihnen die Trüffelpasteten und Miged-Pickles-Literatur des Salons zurück gelassen.

Run aber die Bucher, die jum Bolke jurud geben follen!

Darf ich da ein Geheimniß verrathen? Es besteht einfach darin, daß sich die Menschen, die wir "Bolf" nennen, eigentlich doch weit mehr geehrt sehen, wenn man sie wieder in Blutsverwandtschaft mit dem alten Better Bublicum bringt. Der Trieb, sich zu bilden, ist so allgemein noch nicht. Die Bolksliteratur sollte da erst anfangen, wo die brütende Nacht der allgemeinen geistigen Blindheit aushört, da, wo ein Arbeiter, ein Handwerker, ein Ackersmann, Jäger, Schiffer — wer nennt die Millionen Bege, die uns durchs Leben führen müssen — die Augen ausschlägt und emporsehen will, um auch an den Sternen sein Hossen zu befestigen, auch die treibende

Macht bes Denkens für sich zu erproben. Für biesen Trieb zu schreiben, sollte bem Autor Freude machen.

Und wie follft bu bann fchreiben?

Erinnere bich einer Abendeinkehr im "Goldnen Einhorn" ober im "Silbernen Mond" eines fleinen Städtchens auf ber Reise. Da figen in ber Wirths: ftube Menschen meilenweit entfernt von ber großen Seerstraße ber Ereignisse. Sie lesen, mas bie große Welt icon vergesien bat, sie ganten fich über bie einzige Beitung, die fie balten konnen, fie biscouriren über Rrieg und Frieden, Die Seuernte und Die Rartoffelfrantbeit. über ben Rometen, über ein Gifenbahnunglud, vielleicht gar noch über bas von Berfailles. Gin gebrummtes Danke! begrüßt bich beim Gintritt für beinen "Guten Abend." Run bente bir, bu wolltest bich in biefem Stabtlein mablen laffen zu einer Erften ober 3meiten unferer foniglichen ober großbergoglichen Ständefammern, wie würdest du wol ben Mund aufthun und beine Beisheit nicht unter bem Scheffel laffen -? Glüdlicher Autor, es bandelt fich jest nicht um Bablen und Gemabltmerben, Steuernbewilligen und Steuernverweigern, es handelt fich nur barum, bag bu reben und fchreiben follft, um in einem folden Rreife überhaupt verstanden zu werben. Ift es nicht eine traurige Thatsache, daß in keiner Kunst so viel Rivalität stattsindet wie in der Musik? Kann man nicht die beste Oper zu Grunde richten, wenn man schon bei den Proben nicht freundlich und entgegenkommend ihre Schwierigkeiten erklimmt, ihre Mängel und Sonderbarkeiten mit einem Lächeln vor den Orchestermitgliedern und den Sängern als eine "Concession an den Genius" behandeln und ausstühren läßt und bei der Borstellung Abends sich selbst schlaff und ungläubig zeigt? Es giebt ein gewisses: "Ich werde mit der unbefangensten hingebung diesen Gegenstand befördern!" das den Gegenstand, statt zu befördern, im Keime erstickt. Wenn sich in Deutschland so wenig Talent für einheimische Oper entwickelt, liegt es an Diesem und Jenem, am meisten an unsern Kapellmeistern.



Den "Don Quirote" des Cervantes liest man wol jetzt noch in seinen ersten Kapiteln mit steigendem Interesse, in der Mitte schon etwas langsamer, ganz bis zu Ende wol noch schwerlich. Es mag daher Bielen dassenige neu sein, was man im "Don Quirote" schon über Literatur und Buchhandel zur Zeit des Cervantes

ju lefen bekommen fann, mabrend es flingt, als batte es ein Autor unferer Tage geschrieben. Im 62. Rapitel besucht Don Quirote eine Buchbruderei, nabert fich einem Sepertaften und läßt fich in ein Gespräch mit anmefenben Schriftstellern, Uebersetern und Buchbanblern ein. "Ich bitte Guch," fagt er zu einem Schriftsteller, "wird bas Buch ba auf Gure Koften gebrudt ober habt 3hr vielleicht bas Berlagsrecht an einen Buchhändler verfauft?" - "Der Drud geschieht auf meine Rechnung," erwiderte ber Befragte, "und ich bente, an biefer erften Auflage wenigstens 1000 Dukaten zu gewinnen. Sie wird 2000 Eremplare ftark, welche, ju feche Realen bas Eremplar, im Ru vergriffen fein werben." -"Guer Gnaben icheint mir bie Rechnung ohne ben Wirth gemacht zu haben," entgegnete Don Quirote; "man fieht wohl, daß Ihr mit ben Berechnungen ber Buchhändler und mit ihrem Berkehr unter einander nicht febr bekannt feib. Ich fage Guch jum Boraus, wenn fie feben, bag 3hr 2000 Eremplare von einem Buch auf bem Salfe habt, fo werben fie Euch fo bruden und bie Eremplare fo wohlfeil verlangen, daß Euch angft und bang wird, zumal wenn bas Werf wenig Salz hat und nicht viel werth ift." - "Wie," verfette ber Autor, "Ihr wollt, bag ich es an einen Buchhändler verhandle, der mir drei Pfennige für den Bogen gibt und erft noch glaubt mir damit eine große Gnade erzeigt zu haben? Nein! Ich lasse meine Bücher nicht drucken, um mir einen Namen zu machen; denn ich bin, Gott sei Dank, durch meine früheren Werke berühmt genug. Geld ist es, was ich jett suche, denn ohne dieses ist der Ruhm keinen Geller werth."



Es gibt eine Gederei bes Geistes, die sich mit dem lächerlichen Effekthaschen vergleichen läßt, das klein gewachsenen Leuten von reizbarer Eitelkeit eigen ist. Wie diese stundenlang vorm Spiegel steben können, ihr Halstuch ordnen, ihre Füßchen vorstrecken und bei jeder Erinnerung an ihre Figur, die gegen Wuchs und Erscheinen Anderer im Rückstand geblieben ist, in einen kollerartigen Jorn gerathen, so ist es auch einem an Wuchs zu kurz gekommenen, sonst vielleicht lebbhaften Geist eigen, sich in selbstgefälliger Phrase zu ergehen, sich von keines Andern Art imponiren zu lassen und an die eigenthümlichsten Erscheinungen mit der Miene heranzutreten, als stünde er mit ihnen auf einer und derselben Linie. Hülfsmittel, um einen von Hause aus nur kleinen Geist in die Höhe zu recken, gibt es ja

genug. Man macht sich zum Vertheibiger positiver, machtbegabter Dinge, die vor jeder Neuerung einen Borssprung voraushaben, man schließt sich bald an eine imposante Majorität, bald an eine vornehmthuende Minorität an. Bor allem aber unterstütt man sein Raisonnement durch die oft leider nicht wegzuläugnende Thatsache, daß das, was der originelle Kopf versuchte, erfolglos war.



Schönheit ber Prosa beruht so gut auf rhythmischen Gesetzen, wie die Schönheit des Bersbaues. Können wir über eine prosaische Rede, um die Länge und Kürze der darin gebrauchten Worte zu bezeichnen, häusige Jambenzeichen (~ -), Tribrachpszeichen (~ - ·), Päonsquartuszeichen (~ - · -) und wol gar das Zeichen des Proceleusmaticus (~ - · -) setzen, so seichen des Broceleusmaticus (~ - · -) setzen, so sehlt jede schöne Continuität, die Sätze zerdröckeln in ein loses Geröll und von angenehmer Klangwirkung ist nicht die Rede. Die Schönheit der Prosa beruht auf einer durchgehend anapästischen Bewegung, zwei Kürzen als Austakt, dann eine Länge (~ · -), zwischendurch wenig Jamben und viel Choriamben (- · · -). Man vergleiche nur den Rhythmus der Prosa, die man schreibt, mit dem Rhythmus

berjenigen, die man diktirt. In letterer zeigt sich, daß wir, wenn wir sprechen, von selbst dem Genius der Sprache huldigen, der für ein wohllautendes Abwechseln zwischen langen und kurzen Silben einen uns ganz unbewußten Trieb hat.



Bu benjenigen Gemeinpläten, bie man täglich wieberbolen bort, muß man gewiffe Unterscheibungen zwischen Benie und Talent rechnen, Unterscheidungen, Die von ben Ginfluffen bes Dilettantismus berrühren, ber leiber ju allen Beiten, mabrend bie berufenen Beifter ichufen, bie Theorie ihres Schaffens bestimmen wollte. Dilettantismus ift entweber unendlich anmagend ober unendlich gerfloffen. Unmagenber Dilettantismus bat bie Lehre bom Genie aufgebracht, bem leiber bas Talent fehlen follte, gewöhnlich alfo - er felbit. Berfliegender Dilettantismus will in Allem, was das Talent berborbringt, ben Funten bes Genies vermiffen. Das Wahre an bem gangen Gegensat zwischen Genie und Talent ift, daß es nie ein Benie obne Talent und nie ein Talent, bas ben Namen verdient, ohne Benie gegeben hat. Die eigentlichen Werthbestimmungen bes geistigen Bermögens und artistischen Schaffens liegen nur im

Grade, nur in ber Beibe, nur in ber erreichten Bollendung beffen, was man geben will, aber nicht in einer von jenseits hergeholten Urverschiedenheit zwischen Genie und Talent. Das Genie ift bas ichopferische Talent in feiner hochften Boteng. Die Bezeichnungen geringer Botenzen bes Talentes mit bem Ramen Benie, mo bem Schwunge nur die rechte Unlage und Ausbildung feblen folle, ift eine Erfindung eben jener Dilettanten, bie bas mabre Konnen und Bermogen in allerhand Rubriten und Etagen beghalb vertheilen muffen, um babei immer auch noch für fich felbit ein Blatchen zu gewinnen. Shakespeare war ohne Zweifel Talent und Benie zu gleicher Beit, boch murbe man feit bunbert Sabren weit beffer gethan haben, mehr fein Talent bervorzuheben als fein Benie. Die absolute Talentlofia: teit wurde bann einer zufällig nicht mit Talent begabten Geniehaftigkeit, die aber eben auch feine ift, nicht so viel Feld eingeräumt haben in unferer Literaturgeschichte und unserer noch täglich graffirenben Dilettantenfritif. Bas mar benn Robebue? Unfere überschwängliche Bbrafenmacherei faat: Gin großes Talent! Aber gerabe im Begentheil! Robebue mar, im Sprachgebrauch biefer Talent: und Genieunterscheibungen, ein Genie, jeboch im eblen und rechten Sinne bes Wortes nur ein mäßiges

Talent. In unfern fritischen Aburtheilungen bat man au febr bie natürlichen Unterscheibungen von Benie und Talent unter einander geworfen, wie noch viele Beispiele beweifen murben. Will man Genie vorzugeweise einen prabeftinirten, gleichsam von ber Natur bestimmten Epochemacher, also einen wohlthätigen Benius im Leben ber Menschen nennen, bann mare gegen biefen Musbrud nichts einzuwenden. Nur muß man bann auch zugleich bingufugen, bag es boch immer erft bie Beit gewesen ift, bie allmählig irgend ein in feinen Schöpfungen eminentes Talent zum ebochemachenben Benius erhoben bat und daß es große Talente gab, die nur burch Umftanbe, beren Erörterung bier ju weit führen wurde, nicht in bie Lage tamen, ber Durchgangspunkt geschichtlicher Bufälligkeiten zu werben und fie zu Tragern einer Epoche zu machen, b. h. zu fogenannten "bahnbrechenben Benies." Dft tommen im gewöhnlichen Leben und in ber Kritif Fälle bor, wo man glauben möchte, man fabe bas Benie nur ba, wo zufällig mit bem Talent ein beifiblutiges, sanguinisches Temperament verbunden ift. 3br armen Berftandigen und Besonnenen bann! Mancher hat bestwegen auch ichon wirklich Schiller ein Benie und Goethe nur ein Talent genannt.

Es lebe, so sprach ich vor längeren Jahren in einem gesellschaftlichen Kreise am Todestage Schillers, den neunten Mai, es lebe ein Mann, den ich mit Namen nicht zu nennen weiß! Es lebe ein Unbekannter, ein räthselhaft Namenloser, von dem ich, um ihn kenntlich zu machen, nichts zu sagen vermag, als daß er einmal irgendwo aufgetaucht ist an einem bestimmten Ort, bei einem bestimmten Anlaß, gehüllt in einen Mantel, den Hut tief in die Augen gedrückt, bei einer Hulbigung der Liebe und des Schmerzes anwesend war und dann spurlos wieder verschwand —!

Als Friedrich Schiller in die Gruft gesenkt wurde — die nähern Umstände seiner Bestattung sind Gegensstand einer ganzen Literatur geworden — da folgte dem Sarge in nächtlicher Beile nur eine geringe Anzahl von Leidtragenden, deren Namen man verzeichnet hat. Schlichte Bürger sind es gewesen, mittlere Beamte. Man hat aus Schmerz um die geringen Ehren, die man damals dem großen Todten widmete, deren Namen wie in Erz verzeichnet gleich alten Griechen oder Römern, die sich bei einer Waffenthat opferten. Denn ein Opfer mußte man allerdings die Begleitung zu einer Zeit nennen, wo in Weimar eine ansteckende Krankheit herrschte. Bon Perikles' Tod an bis in die Tage der

Cholera fennt man die Wirfung der Spidemieen auf die öffentliche Stimmung. Zu dem kleinen Gefolge gessellte sich, als der Zug auf den Platz dei der Stiftskirche eindog, ein Unbekannter, folgte dem Sarge tiefwerhüllt und verschwand nach Vollzug der feierlichen Beisetung. Sonst schloß sich Niemand an. Alles schlief, als die Fackel dem Zuge voranleuchtete. Kein Sängerschor, keine Marschallstäbe gingen dem Trauerzuge voran, fein Zudrang des Volks beschloß ihn; zwanzig Männer, deren Namen man kennt, und — ein einziger Unbekannter!

Dft schon schlug beutschen Herzen in Uhnungswonne die Brust bei dem Gedanken: das war Goethe! Die Dichter bes kurzen Augusteischen Zeitalters unserer Literatur haben uns selbst das Recht gegeben, mit einer noch höheren Hoffnung die Uhnung zu wagen: das war Karl August! Bande bes Bluts, vermuthet man jetzt, waren es, die den unbekannten Leidträger an den dahin gegangenen Unsterblichen sesselzen, und man nannte den Officier Karl von Bolzogen....

Laßt uns sagen: Es war der Genius des deutschen Bolks, der in irdischer Gestalt dem Liebling der Nation die letzte Ehre erwies für uns Alle! Es lebe der verhüllte Träger einer Jahrhundertspflicht — der stumme Bolks

strecker einer Bolkshulbigung — ber Bertreter des Genienscultus — ber geheime "Bissende" einer andern Behme, ber Behme für die Unterlassungssünden, die sich die Menscheit für ihre Priester und Bropheten nur zu oft zu schulden kommen läßt, der Unbekannte von Weimars Stiftskirche!



Nur diejenigen Standbilber rühren und erheben uns, an deren Sockel wir die Inschrift zu lesen glauben: Geweiht dem unermüblichen Geiste, der immer neu schaffend, nimmer beim Geleisteten lange verweilend, in den Tagen, da er lebte, nicht die Muße und das Glück hat sinden können, im Bereich seiner Schöpfungen auszuruhen und zu vernehmen, wie geliebt sie sind und wie bewundert!

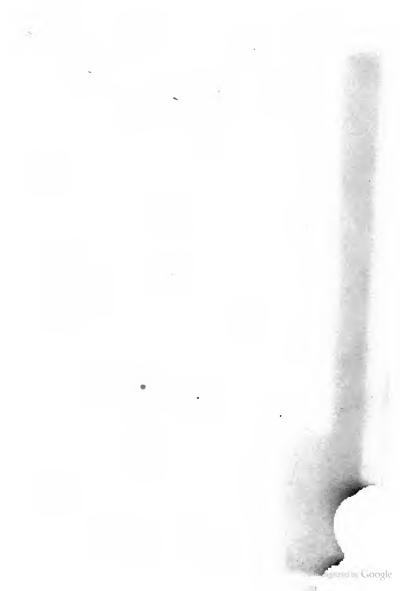



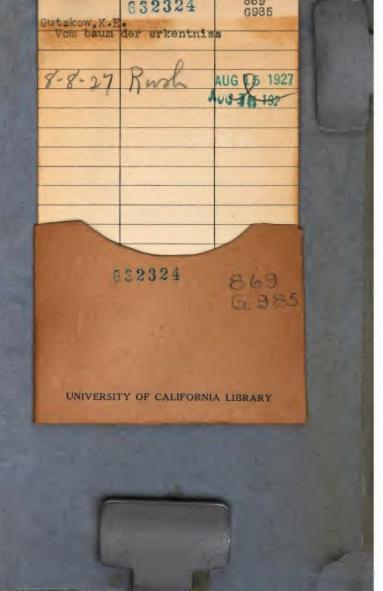

